

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

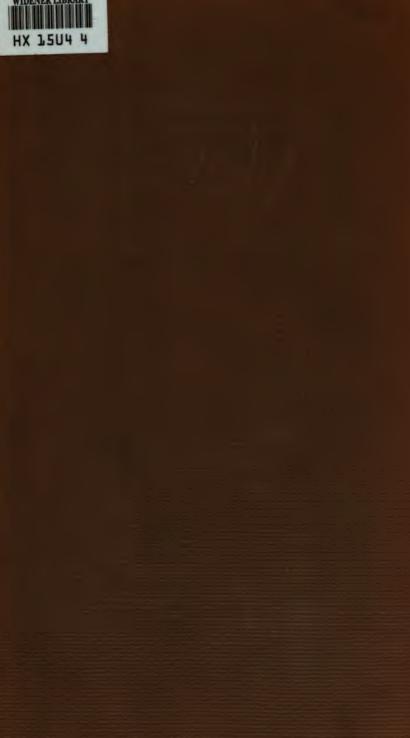



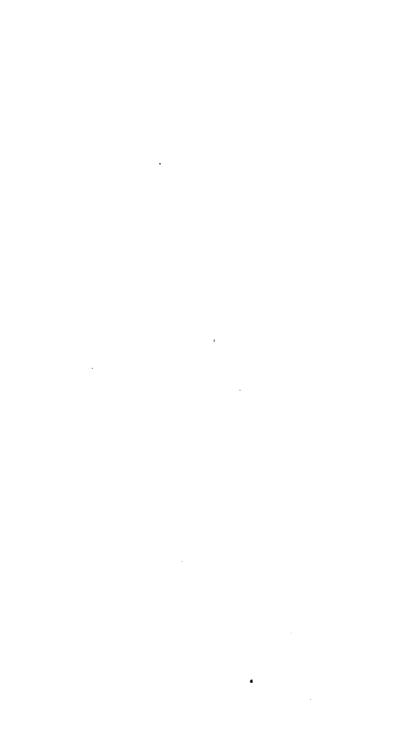

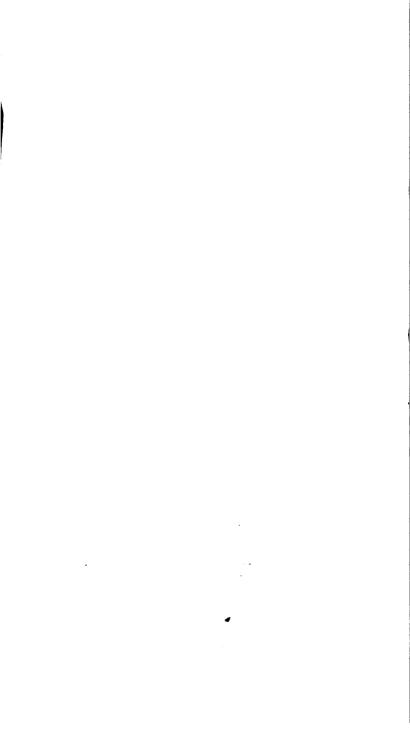

Jory Brilhoupt

75'

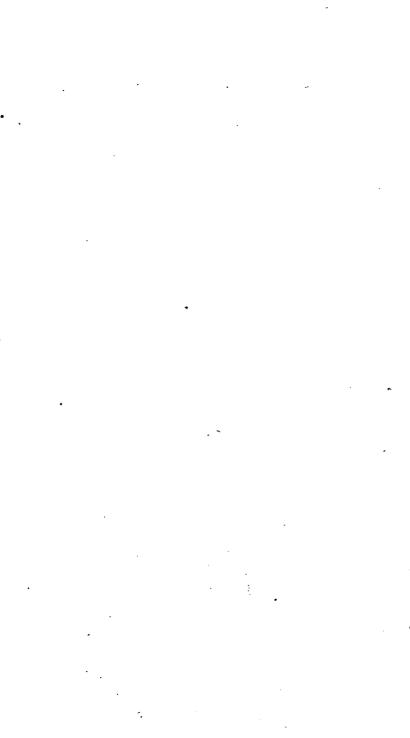

# Historische Entwickelung

der heutigen

# Staatsverfassung

bes

# Teutschen Reichs

bom

geheimen Justiprath Putter



3 wepter Theil
von 1558. bis 1740.

Göttingen, im Berlage ber Wittwe Banbenhoed, 1786. Ger 98.32.6

Harvard College Library APR 1 1909

Hohenzollern Collection

Gift of A. C. Coolidge

enn die historische Entwickelung der heutigen Staatsverfaffung des Teutschen Reichs, movon ich bier den zwepten Sheil liefere, ihrer Absicht und erhabenen Beranlagung nur einigermaßen ein Snuge leiften follte; so brachte es die Ratur der Sache mit fich, daß die hier in Betrachtung tome menden Segenstände mit dem Fortgange der Zeiten immer zahlreicher wurden, und, je neuer fie find, je unmittelbarer fie auf unfern jegigen Buftand wirken, Desto ausführlicher sie behandelt, desto heller sie ins Licht gesetst werden mußten; - fo wie in einer perspectivischen Aussicht die uns naberen Gegenstande fich unferm Auge ungleich genauer und entwickelter darstellen als die entferntern. — Das ist die Ur: fache, warum Diefer zwente Cheil faum einen Zeit. raum von zwey Jahrhunderten faffen konnte, an ftatt daß der erfte Cheil, ohne an der Bogengahl größer zu fenn, fich über fechzehn Jahrhunderte hinaus erstreckte, - frenlich je hober über unfere Beiten hinauf, besto gedrängter, besto meniger mit Dar. **Q** 2

#### Borrede.

Darftellung aller einzelnen Stude, wie fie fich fonft pielleicht naher betrachtet zergliedern ließen. - 36 Dente nicht, daß es einer weitern Entschuldigung beburfen wird, warum diefer zwente Theil noch nicht den Beschluß des gangen Werkes enthalt. britte Theil, der den Ueberreft dieser historischen Entwickelung kaum noch von einem halben Jahrhunderte por sich hat, wird den gegenwartigen und vorigen Theil an Große doch nicht erreichen; es mußte bann fenn, daß einige Bemerkungen vom Buftande des Leutschen Reiche, wie es jest wurklich ift, die ich vielleicht als Refultate oder zum Theil auch als Erganzungen der vorhergegangenen historischen Ents wickelung hinzufugen werde, eine größere Bogen, aahl einnehmen mochten, als ich mir jest noch vor-Ein Register über bas gange Wert gebente ich am Ende deffelben jum bequemeren Bebrauche bes gangen Buches bingugufügen.

Sottingen den 15. Jun. 1786.

Johann Stephan Putter,

Sechstes Buch der neueren Zeiten dritter Abschnitt von Carls des V. Abdankung bis jum Westphalischen Frieden 1558:1648. S. 1:48.

- I. Von Ferdinand dem I. und Mar dem II. 1558=1576. S. 1:8.
- I. Erstes Bepspiel einer Resignation bes regierenden Raisers. S. 1. II. Erneuerung ber Wahlcapitulation und Churverein. S. 2. III. Abgang der Raiserfronung zu Kom. S. 3. IV. V. Ende der Kirchenversammlung zu Trient. S. 3. VI. Unabgestellt gebliebene Migbraus che der catholischen Kirche. S. 4. VII. Gegenseitige Beschwerden der Catholischen und Protestanten. S. 6. VIII. Wilhelms von Grumbach Unternehmungen gegen Burzburg, und damit verdundene Gothaische Unruhen. S. 6. IX. Dadurch veranlaßter Deputationstag und gemeinsamer Reichestreistag. S. 7.
- II. Bon den ersten Jahren der Regierung &. Rudolfs des II. 1576:1582. Recht der Erstgebuhrt im Hause Oesterreich und mehr anderen Häusern; und Beränderungen in den Stimmen des Reichstfürstenrathes mit dem Jahre 1582. S. 9:13.
- I. Einführung bes Rechts ber Erstgebuhrt im hause Desterreich, allem Ausehen nach von Mar bem II. S. g. —

  a 3 II. Gben

II. Sben bergleichen Werordnungen erschienen nach und nach in mehreren fürstlichen und gruftichen hausern. S. 11. — III. Ginfluß bes Rechts ber Erstgebuhrt auf die Zahl ber weltlichen Stimmen im Reichöfürstenrathe. S. 11. — IV. Bufällige Richtschnur biefer Zahl vom Jahre 1582. her. S. 12.

- III. Anfang neuer Religionsirrungen unter Rus dolf dem II. S. 14-22.
- I. Spanische und jesuitische Rathschläge. S. 14. Miederländische Unruhen. S. 15. II. Weitere Trennung ber Lutherischen und Reformirten durch das so genannte Conscribinduch. S. 15. III. Jesuitische Angrisse auf die Berbindlichkleit des Religionöfriedens. S. 16. IV. V. Aufgestellte Grundsätze zur Behauptung einer gewaltsamen satholischen Gegenreformation. S. 17. VI. Deren Ersfolg in Steiermark und Würzburg, S. 17. VII. und, nach etlichen Religionöveranderungen, im Badischen. S. 18. VIII. Berdrängung der Protestanten zu Aachen. S. 19. IX. X. Durchsehung des geistlichen Borbehalts im Erzstiste Colln und Hochstiste Straßburg. S. 19. XI. Bedenkliche Lage der mit Protestanten besetzen Stifter in Obers und Niedersachsen. S. 20. XII.—XIV. Bewesgungen über den neuen Gregorischen Calender. S. 21.
- IV. Neuer Streit über des Reichshofraths conscurrirende Gerichtbarkeit mit dem Cammergerichte. S. 22:29.
- I. Streit über die Gerichtbarkeit des Reichshofraths ben Gelegenheit der Achtserklarung der Stadt Donawerth und einer Hessischen Successionsstreitigkeit. S. 22. II. Ursprungliche Borzüge des Cammergerichts. S. 23. III. Bedenklichkeiten in Ansehung des Reichshofraths, sofern er Gerichtbarkeit ausüben sollte. S. 24. IV. Einleitung der Sache in der Frage: ob der Kaiser neben dem Cammergerichte noch eine Gerichtbarkeit dabe? S. 25. V. Richtige Beurtheitung dieser Frage S. 25. VI. selbit nach dem wahren kaiserlichen Interesse. S. 26. VII. Uns glückliche Demmung der Cammergerichtsvisitation 1588.

- S. 27. VIII. Bas anfangs icheinbarblendende Bors. theile zu bewähren ichien, erhielt sich boch nicht in der Folsge. S. 28. IX. Concept der Cammergerichtsordnung 1613. S. 28.
- V. Successionsstreitigkeiten im Hause Desters reich und über Julich und Berg, unter Rudolf dem II. und Matthias. Anfang des drepsigjährigen Krieges. S. 30:34.
- I. Bewegungen über die kunftige Succession in den Erdsstaaten bes Hauses Desterreich. S. 30. 11. Beitausses hender Successionöffreit über Julich und Berg ze. S. 31. 111. Gegenseitige Bundnisse beider Religionötheile unter den Mamen Union und Ligo. S. 31. IV. Des Kaiser Matsthias Thronfolge und Wahlcapitulation. S. 32. V. Umschlag der Julichischen Sache durch Berunwilligung der Hauser Brandenburg und Pfalzneuburg; S. 32. des letztern Religionsveränderung. S. 32. VI. Thätlichkeisten zu Prag, und damit unerwartet eröffneter Ansang des drepsigjährigen Krieges. S. 34.
- VI. Fortgang des drenfigjährigen Arieges unter Ferdinand dem II. bis zum Prager Frieden 1619: 1635. S. 34:41.
- I. Schlacht ben Prag. Deren Folge, Achtserklarung bes Churfürsten von der Pfalz. S. 34. II. Uebertras gung der Pfalzischen Chur an das Haus Baiern. S. 35. Damit auf ewig gehemmte bisherige Religionägleichheit der Churfürsten. S. 36. III. Andere Fortschritte gegen Bas dendurlach und Hessencassel. S. 36. Bon Tilly unterskützte achholische Gegenreformation. S. 36. Von Raisers liches Restitutionsedict gegen die Protestanten. S. 36. V. Kaisers liches Restitutionsedict gegen die Protestanten. S. 36. V. Berunglückte Unternehmung des Königs in Danemark. S. 38. Friede zu Lübeck. S. 38. VI. Einzige noch übrige protessantische Macht in Schweden, S. 38. VII. die Gustav Abolf über alle Erwartung geltend macht, S. 38. VIII. auch sein Tod im Siege den Lügen nicht gleich unterbricht, bis nach einer Niederlage den Rotesleich unterbricht, bis nach einer Niederlage den Rotesleich

#### Inbalt.

lingen Chursachsen zu Prag Frieden schließt. S. 39. — IX. Inhalt des Prager Friedens. S. 39. — X. Deffen erster Erfolg. S. 40.

VII. Lette Auftritte des drepfigsährigen Krieges unter Ferdinand dem II. und III. vom Prager Friesden bis zum Westphälischen Frieden 1635 = 1648. S. 41:48.

I. Bruch ber Krone Frankreich, und erneuertes Glückber Schwebischen Wassen. S. 41. — II. Reichstag zu Rezgensburg, und Absicht bes Kaisers, die Reichsstände von den beiben Kronen zu trennen. S. 42. — III-VII. Sonz berbarer Querstrich, den ein einziges Buch, der Hippolithus a Lapide, darin gemacht, S. 42. — VIII. nebst noch einer wichtigen Beränderung, die mit dem Tode des Churfürsten von Brandenburg vorgieng. S. 46. — IX. Im Reichsabschiede 1641. mußte schon nachgegeben werden, Münster und Osnabrück an statt Colln und Kübeck zu den Friedenscongressen zu hestimmen. S. 46. — X. Friedensspräliminarien zu Hamburg. S. 48. — XI. Reichsbeputastionstag. — Fortgang und Ende der Westphälischen Friesbenshandlungen zu Münster und Osnabrück. S. 48.

Siebentes Buch. Der neueren Zeiten vierter Abschnitt vom Westphalischen Frieden 1648. S. 49:154.

- I. Friedenshandlungen wegen der vereinigten Niederlande und der Schweiz. Andere vom Frieden ausgeschlossene Machte: Spanien, Portugall, Lothringen. S. 49:53.
- I. Friede zwischen Spanien und ben vereinigten Nies berlanden. S. 49. — II. III. Deffen Erfolg in Ansehung des Teutschen Reichs. S. 50. — IV. Abgebrochene Fries benshandlungen zwischen Spanien, und Frankreich und Portugall; wie auch zwischen Frankreich und Lothringen; boch

#### Inhait.

both wurben biese Machte als gegenseitige Bunbesgenoffen im Obnabrückischen Frieden mit eingeschlossen. S. 51. — V. Bewilligte Unabhängigkeit ber Schweiz. S. 52.

- II. Friedenshandlungen über die Gnugthuung für die beiden Kronen Schweden und Frankreich, und über die davon abgehangenen Compensations, forderungen. S. 53.59.
- I. Gemeinschaftlicher und besonderer Inhalt der beiden Friedensschlüsse zu Münster und Osnabrück. S. 53. IIIV. Enugthuungsforderungen der Krone Schweden an Land, und Leuten, und einigen vorzüglichen Gerechtsamen. S. 54. V-VII. Davon abgehangene Vergütungen der Häuster Brandenburg, Mecklenburg und Braunschweig: Lüneburg. S. 56. VIII. Ganz besondere nur dem Hause Hessencassel zugestandene Vertheile. S. 58. IX. Enugsthuung der Krone Frankreich. S. 59.
- III. Friedenshandlungen über die Amnestie. G. 60:63.
- I. Schwierigkeiten wegen der Amnestie, S. 60. II. die der Kaiser nur von 1630. oder 1627. her gestatten wollste, jedoch der Regel von 1618. nachgeben mußte; S. 60. III. nur mit besonderer Bestimmung wegen der in den kaisserlichen Erblanden confiscirten Gater; S. 61. IV. wie auch wegen der Pfälzischen Restitution, S. 62. V. und vieler noch besonders benannten Parthepen. S. 62. VI. Besondere Entscheidung der Irrungen des Hauses Heffen. Alber unentschieden gelaßene Julichische und Donawerthische Sache. S. 63.
- IV. Friedenshandlungen über die Religionebes schwerden. S. 64:82.
- I. Ein Sauptgegenstand bes Friedens waren bie Besschwerben ber Reichsstände, wegen derer eigentlich der Krieg geführet war; sowohl politische als Religionsbeschwers ben; letzere wurden nem Osnabruckischen Frieden behans

behandelt. S. 64 - II. Allgemeine Bestätigung bes Res ligionofriedens mit Inbegriff ber Reformirten. G. 65. III. Bestimmung bes Berhaltniffes zwischen Lutherischen und Meformirten: G. 65. - IV. wovon man die Benfpiele theils vom Brandenburgifchen, theils vom Berbstifchen und Banquischen vor Augen hatte. G. 66. - V. VI. 3wischen Catholifchen und Evangelifchen veralichenes Enticheibunas= ziel bes Jahrs 1624. S. 67. — VII. insonderheit in Ansea hung ber geistlichen Stiftungen, S. 68. — VIII. und ber geiftlichen Gerichtbarkeit, G. 60. - IX. Die abrigens nebft bem gangen Dioecefanrechte über bie Protestanten von neuem vollig aufgehoben murbe. S. 70. - X. Gleichmas flige Bestimmung wegen ber Religionsubung S. 71. - XI. und hausanbacht; S. 71. - XII. nur mit befonderer Ausnahme ber faiferlichen Erblande. S. 72. - XIII. Eigene Erwehnung ber Reichsritterschaft. S. 72. - XIV-XVI. Befondere Bestimmung bes Religionszustandes ber Reichse ftabte. S. 73. - XVII. Goldbemnach erwuchs in den bes fonberen Teutschen Staaten allerdings ein fehr ungleiches Berhaltnif ber verschiedenen Religionen. S. 74. -XIX. In Unsehung bes gesammten Reichs marb aber eine pollkommene gegenseitige Gleichheit beiber Religionen festaes fest: G. 75. - XX. wo fiche thun lief, felbst mit vollig gleicher Angahl Perfonen von beiben Religionen; G. 76. XXI. XXII. ober boch fo, bag in Fallen, ba fich beibe Res ligionstheile trennten, nicht die Mehrheit der Stimmen, fons bern nur gutliche Bergleichung gelten follte, G. 77. XXIII. XXIV. es mochte von Religionssachen ober anderen Gegenständen die Frage fepn; G. 79. - XXV. nicht aber, bag bren Religionen unter einander gegenseitige Rechte haben follten, - ba von Lutherischen und Reformirten unter fich, auf Catholische und Protestanten unter fich tein Schluß gilt. 6. 80. — XXVI. Undere Religionen find barunter nicht begriffen. G. 81.

V. Friedenshandlungen über der Reichsstände politische Beschwerden, ihre landesherrlichen Recht te betreffend. S. 82.85.

1. Befestigung der Landeshoheit überhaupt S. 82. — II. mit Inbegriff des Rechts der Bundniffe. S. 83. — III. Bus

Bugleich gesicherter Besit ber Reichspfandschaften. S. 84. — IV. Befestigter Zustand ber Reichsstädte, Reichsritterschaft und Reichsborfer. S. 85.

VI. Friedenshandlungen über die Reichstagsrechte und Cammergerichtsverfassung. S. 86:95.

I. Antrag der beiden Kronen wegen der nothwendig zu erfordernden Einwilligung des Reichstages mit dem freven Stimmrechte der Reichsftände in wichtigen Reichsfachen. S. 86. — II. Bergebliche kaiserliche Bemühungen dages gen. S. 87. — III. Der Reichsstädte entscheidendes Stimmsrecht, S. 88. — IV. mit der Res und Correlation zwisschen den dren reichsständischen Collegien, S. 89. — V. ohne daß eine Mehrheit der Stimmen unter diesen dren Colslegien statt sindet. S. 89. — VI. Für das Cammergericht festgesetzt Religionsgleichheit der Bensiger, S. 90. — VII. und darnach eingerichtete Präsentationen, S. 91. — VIII. mit Wordehalt der Frenheit einzelner evangelischen Stände im catholischen Kreisen. S. 91. — IX. Präsidentenstellen am Cammergerichte. S. 92. — X. Cammerrichterösselle. S. 93. — XI. Religionsgleichheit der Canzleppersonen S. 94.

VII. Friedenshandlungen den Reichshofrath ber treffend. S. 96:103.

I. Des Reichshofraths Concurrenz mit dem Cammers gerichte wurde für bekannt angenommen, und nur den Vors würfen entgegengearbeitet. S. 96. — II. Zur Process wednung sollte die Cammergerichtsordnung dienen, S. 97. — III. und eine eigne Reichshofrathsordnung gemacht wers den, — die Ferdinand der III. hernach für sich machen ließ. S. 98. — IV. Die Religionsgleichheit blieb edenfalls eingeschränkt. S. 99. — V. Eine Visitation sollte erst künftig berichtiget werden. S. 99. — VI. VII. Zum Rechtss mittel sollte eine Revision gleich der am Cammergerichte statt sinden. S. 101.

VIII. Friedenshandlungen über einige Puncte in Ansehung beider hochsten Reichsgerichte. S. 104:117.

- I. Aufrechthaltung ber Auftragalinftang und anberer Borrechte in Ansehung bes Gerichtsstandes. S. 104. II. Bermeisung einiger Sachen an ben Reichstag. G. 104. -III - VII. Aus Diefer Stelle nachher erwachsener Streit: ab bem Cammerrichter in Sallen einer Stimmengleichheit eine entscheibende Stimme gebuhre? S. 105. - VIII. IX. hemmung ber Mehrheit ber Stimmen, wenn einmuthige Etimmen bes andern Religionstheils bagegen find. S. 108. -X. Grab bes ebemaligen Kurftenrechts, ba ber Beftphalische Ariebe es nur in bes Raifere Belieben ftellt, in wichtigeren Bachen bas Gutachten einiger Stanbe zu forbern. S. 110. -XI. XII. Ginfluß biefer Berordnung auf die Deutung einer andern Stelle ber Cammergerichtsorbnung, vermoge beren bem Raifer bas Ertenntnig in Sachen, bie gange gurftenthus mer betreffen , vorbehalten wird. S. 111. - XIII. Doch fand bamit in Berbindung die Frage von der Art und Beis fe, gegen Reichoftanbe Uchteertlarungen ju ertennen, S. 113. - XIV. die erst 1711. entschieden worden. S. 113. -XV. XVI. Don Reichshofrathegutachten. S. 114. - XVII. Don faiferlichen Landgerichten. G. 116.
- IX. Einige Sachen, so noch von dem Friedenss eongresse auf den nachsten Reichstag zur Erbrterung und Entscheidung verwiesen wurden. S. 118-139.
- I-III. Vorzüglich wurden noch auf den nächsten Reichstag verwiesen die Errichtung einer beständigen kaiserlichen Wahlcapitulation, S. 118. IV. V. und die Art, wie tanstig mit Romischen Königsmablen zu Wert gegangen werden sollte. S. 120. VI. Mehr andere Gegenstände benannte der Friede, als eine Sportelordnung, Verbesserung des Reichssussignesens, der Reichspolizen, S. 122. VII. und des Reichssteuerwesens. S. 122. VIII-XIL Fernner war die Rede von ordentlichen und ausserordentlichen Reichsdeputationen; S. 124. XIII-XVII. wie auch don Directorien in reichsständischen Versammlungen. S. 129. XVIII-XX. Endlich unter ähnlichen Gegenstänzehen, die erst vom nächsten Reichstage ihre Erledigung zu erwarten haben sollten, war hauptsächlich noch das Postswesen begriffen, wie es das Haus Taxis in Aufnahme ges bracht hatte; S. 133. XXII. theils in Collision mit der

bem Frenherrn von Par verliebenen Desterreichischen Lands poff und taiferlichen hofpost, S. 135. — XXII - XXV. theils mit anderen reichsftanbischen Territorialposten. S. 136.

X. Friedenserecutionshandlungen und Forder rungen der Schwedischen Milis. S. 140, 154.

I. II. Schwierigkeiten, bie fich wegen Bollziehung bes Kriedens bervorthaten. G. 140. — III. Unerwartete Fors derung der Schwedischen Kriegsvoller, S. 141. — IV. die auf funf Millionen Thaler verglichen, S. 142. — V. und auf sieben Kreise vertheilt wurde. S. 143. — VI. Aehnliche Forderung von heffencassel. S. 143. — VII. Abs rebe, was fonft gleich nach unterzeichnetem Frieben gu bef fen Wollziehung geschehen sollte, S. 143. — VIII. unter andern, wie bie Schwebischen Gelber terminsweise bezahlt, und bagegen Plate geraumt und Rriegevolfer abgebantt merben follten. G. 144. — IX. Runftige reichsgrundgesetzlis che Rraft bes Friedens, S. 145. — X-XII. mit beffen ausbedungener Gemahrleiftung für alle Theilhaber bes Fries bens, G. 145. - XIII. vermoge beren ein Schwerdt bas andere in der Scheide erhalten muß. S. 147. -Arube Aussichten, die sich gleich nach geschloffenem Frieden zeigten. S. 148. — XV. Kaiserliche Befehle zur Wollzies hung bes Friedens. S. 149. — XVI. Widriger Schluß bes Congreffes zu Munfter. S. 149. — XVII, Erecutiones handlungen ju Prag und Nurnberg. - Erecutionshaupt= receß. G. 150. — XVIII. Gelbigen gufolge angesette Reichsbeputation, und beren Restitutionsverzeichniffe. E. 151. — XIX. Nunmehrige Confiftenz des Friedens. S. 152. — XX. Endlich auch noch gehobene Schwierigfeiten wegen ber Pfalzischen Restitution in Unsehung des Erzamts, 6. 152. — XXI, und ber Stadt Krantenthal. G. 153.

Achtes Buch. Der neueren Zeiten fünfter Abschnitt von den Folgen des Westphälischen Friesdens und Ende der Regierung Ferdinands des III. 1648: 1657. S. 155:254.

- 1. Regierungsform des Teutschen Reichs überschaupt, wie sie nunmehr durch den Westphalischen Frieden erst recht befestiget worden. S. 155:166.
- I. Mertlich veranberte Verfassung bes Teutschen Reichs. 6. 156. - II. wie es nunmehr aus lauter besonderen Staaten beftand, - nur noch unter einem Dberhaupte vers einiget; G. 156. - III. gang anbers, als in Frankreich. ba die Ronige immer ihre Cammerguter behalten, und qu= lest alles wieder mit ber Rrone vereiniget haben; G. 157. -IV. phne baf meder Carl ber V. noch die Ferdinande das rudgangig machen tonnen, was endlich ber Beftphalische Rriede vollig befestigte. S. 158. - V. So ward Teutschland ein zusammengesetzter Staatstorper, S. 159. - VI. VII. ber jest andere im Gangen, anders in seinen einzelnen Theilen zu betrachten ift. S. 160. — VIII. Lettere find lauter besondere Staaten, - von einander eben so unter-Schieben, wie bie verschiebenen Europaifchen Staaten. S. 1X. X. Daraus entspringt noch ein besonderer Unterschied der mittelbaren und unmittelbaren Mitglieder bes Teutschen Reichs, S. 162. - XI. XII. und bes Berhalts niffes, worin beibe unter ber taiferlichen Regierung ftes ben : - insonderheit in Unfehung der taiferlichen Refervate rechte, S. 164. - XIII. ober in Ansehung beffen, mas por ben Reichstag gehoret; S. 165. — XIV. bessen Schlusse erft burch Genehmigung bes Raifers die Rraft verbindlicher . Reichsgesetze erlangen. G. 166.
  - II. Verfassung der besonderen Teutschen Staasten, wie sie durch den Westphälischen Frieden erst völlig ihre Consistenz bekommen; insonderheit Versfassung der Länder, wo Landstände sind. S. 167:
  - I. Nicht nur von Seiten bes Kaisers, sonbern auch von Seiten der Landesobrigkeiten in den besondern Teutschen Staaten gilt von Rechtswegen kein Despotismus. S. 167. II. Jeder besondere Staat hat zwar seine eigne Autonos mie; S. 167. III. jedoch mit unbenommener Juflucht zum

zum höhern Richter. S. 168. — IV. Der meisten Landess berren Gewalt ist überdies burch Landstände eingeschränkt. S. 168. — V. Nur einige Länder, die ursprünglich nur aus mehreren Dörfern bestanden, haben gar keine Landstäns de. S. 170. — VI. In einigen fehlt auch wohl eine oder andere Gattung berselben, 3. B. Prälaten oder Ritterschaft. S. 170. — VII. hin und wieder werden nur noch Depustationstage gehalten; oder sind auch alle landständische Berssammlungen aus dem Gange gekommen. S. 170.

III. Besondere Beschaffenheit der geistlichen gans der, S. 172:182.

I. In den geistlichen gandern machen die Domcapitel ben erften ganbstand aus, ober vertreten auch mohl übers baubt die Stelle ber Landschaft. G. 172. - 'II. Gie ers richten besondere Bahlcapitulationen mit ben geiftlichen garsten. S. 173. — III. Wenn tein Coadjutor jum voraus gewehlt ift, fuhren fie in der Seidsvacanz Die Regierung. 6. 174. - IV. Much fonft haben ihre Borrechte großen Einfluß auf die Verfaffung ber geiftlichen Lander. S. 174. V. Sind fie gleich nicht Grundherren ober Miteigenthumer bes Landes; so bekleiben boch Domberren meist wichtige Stellen im Lande. S. 175. — VI. Giniger Unterschied, nachdem Prinzen ober Ebelleute geistliche Fürsten werden. S. 176. — VII. Bortheile abelicher Familien, deren Bers wandte Bischofe ober auch nur Domherren find. S. 176. — VIII. Manche Stifter find fürstlichen Saufern auf lange Zeit nach einander zu Theil geworden. G. 177. — IX. Sonft gibt es gemeiniglich bftere Abwechselungen in ber Regierung, - und ebent besmegen weniger Gleichformigfeit in Grundfaten. G. 177. - X-XII. Auferdein find bie geiftlichen gander mit ftarten Abgaben nach Rom beschwert. C. 178. — XIII. Alles das macht einen merklichen Unters schied zwischen dem Boblstande geiftlicher und weltlicher Lans der. S. 182.

IV. Einige Eigenheiten der Zutschen Werfaffung, wie sie insonderheit von den Zeiten des drepfigjahs rigen Rrieges und Westphalischen Friedens her merks lich geworden. S. 182:194.

I. Vors

I. Bortbeile ber Teutschen Berfaffung, bag unsere Lanbesherren eigentlich nur die Gewalt haben follen gutes, nicht bofes ju thun. S. 183. - II. III. Mur ber Bahn, herr bes Landes zu fenn , and eine ungludache Nacheiferungs. fucht bat oft üble Folgen. G. 184. - IV. Bor ben Zeiten . bes brenftigiahrigen Krieges mar unter ben Surften noch eine gang andere Lebensart. G. 185. - V. Der Aufwand fieng aber ichon an merklich ju fteigen. S. 186. - VI. VII. Muf bem Westphalischen Friedenscongresse entstand vollends ber Streit über Rang und Ercellenz zwischen republicanis schen, und churfürstlichen Gefandten, S. 187. — VIII-X. und die Churfurften fetten fich Ronigen gleich. G. 188. XI. XII. Das veranlagte aber wieder Nacheiferung ber gurs ften und anderer Stande. S. 101. - XIII. Ginige Saus fer murben felbst burch ben Westphalischen Frieden merklich vergrößert. - Auch bequemten fich immer mehrere bas Recht ber Erftgebuhrt einzuführen, S. 193. - XIV. und Die Nachgebohrnen nicht sowohl mit einer eignen Botmäßigs feit, als nur mit jahrlichen Geldzahlungen ju verforgen. **6**. 193.

- V. Merklich veranderter Zustand der meisten Städte seit den Zeiten des dreußigjahrigen Krieges und Westphalischen Friedens. S. 195:206.
  - I. II. Die Teutschen Städte kamen fast alle, mit dem Werfall der hanse und der hanblung in große Abnahme. S. 195. III. Dazu kamen die ausserordentlichen Unfälle des drensigsjährigen Krieges; S. 197. IV. wovon sich wenige Städte haben erholen können. S. 198. V. Auf Landtagen zogen sie überdies gegen Prälaten und Abeliche meist den kurzern, S. 199. VI-XI. insonderheit in Anssehung der Steuerfrenheit und Landesschulden. S. 199. XII-XV. Auch kamen die meisten Landskädte in weit größere Abhängigkeit von ihren Landesherren, als in vorigen Zeizten. S. 203.

VI. Verfassung der Reichsstädte, wie sie durch den Westphälischen Frieden recht befestiget worden. S. 207: 212.

#### 3 nih ail t.

1. Alle Reichsstädte haben eine republicanische Regies ungeform. G. 207. — II. III. nur mehr ober mindes axistocratisch; S. 208. — IV. zum Theil auch wohl demos eratisch. Sc. 2091. — V. Einige haben noch Ueberbleibsel bemaliger Reichsbogtenen. S. 210. — VI. Uebrigens hat sinc inde Meichkladt jetzt ihre Landethoheit. G. 211. — VII. Der Kaiser erhebt aber noch eine jährliche Steuer aus einigen Reichöstädten; — übt auch sonst mehr Gewalt über Reichöstädte als über andere Reichöstände aus: G. 211.

VII. Berfolg der Geschichte nach dem Weste philischen Frieden. Romische Königswahl. Reichsabschied 1654: S. 2121 225.

I. Romifche Konigswahl Kerbinands des IV. S. 212. -U. Jungster Reichsabschieb. S. 213. — III. IV. Reichse hofratheordnung. S. 214. — V. Der Reichstände Ermi nerungen bamibet, und barüber erfolgtes taiferliches Dei eret. S. 216. — VI. Der jüngste Reichsabschieb gebentt ber Reichshofraths nur in wenigen Stellen; in ben meifton fricht er nur vonk Cammergerichte. G. 217. — AII. Die beutigen Cammerzieler nehmen bier ihren Unfang; S. 218. -VIII. wie auch das heutige Prasentationismeser. S. Dio. -IX. X. Um bie Revision am Cammergerichte wieber in Bang ju bringen ward eine Wisitation beschloffen, Die von finn Claffen, jeber von 24. Standen vorgenojnmen werden follte, die aber erft nach 100. Jahren zu Stande kam und boch verungläckte. S. 220. — XI. Die Anzahl ber Rechtsfas den am Cammergerichte verminberte fich inzwischen burch erbobete Appellationsfummen und Privilegien; G. 221. XII. wogegen Berichickung ber Acten gestattet, ober eigne Dberappellationegetichte angelegt werben mußten. G. 223. VIII. XIV. Erneuerte Grecutionsordnung, und ben Reichsfanben gestättete Bengiehung ber Unterthanen gu Unterhale tung nothiger Seftungen und Befagungen. G. 224.

VIII. Streit der beiden Religionstheile über das fo genannte Simultaneum. S. 226, 239.

#### Inhalt,

I. II. Unter bem Ramen Simultaneum tam bie Rraae auf; ob ein catholifcher Lanbesberr jum Bortheile feiner Ries ligion in einem evangelifden Lande, mo im Jahre 1624teine catholische Religionoubung gewesen, biefelbe einführem tonne ? G. 226. — III. Der Westphalische Friebe gestate tet bergleichen nur gwifden Lutherifden und Reformirten, 6. 227. - IV. ober in wiedereingelofeten verpfandeten Sanbern, S. 228. - V. sber tos herr und Land von che merlen Religion find. G. 229. - VI. Rur in biefem Ralle bleibt es benm Reformationerechte als einem Territorialreche te: wo herr und Land verschiebener Religion find, gilt blog Die Enticheibungejehr. & 230. - VII. Beibes find amen neben einander bestehende Regeln; nicht jenes Regel, biefes Ausnahme. G. 230. — VIII. Gonft tann man auch nicht fegen, bag evangelifte Unterthanen behalten, was fie bad ben , wenn ihnen bas Simultaneum aufgedrungen wirb. G. 231. - IX. hier gilt auch nicht bie Bergleichung mit Aremblingen son amberer Religion, bie nur aus Gnaben aufgenommen find. S. 282. - X-XII. Miles bas erlatte tern Die besonderen Salle, Die gleich aufangs vorgetommen find, - von Sildecheim, G. 233. - Kill. von Pfalge fulsbach , G. 236. - XIV. pon Dorter , 6. 237. XV. pon Wertheim; 6. 297. - XVI. woben man ven cetholifter Seite immer ftuffenweife guttBerto gieng. S. 238.

IX. Fortgefeste collegialifche Berathschlagungen bes evangelischen Religionstheils. S. 240: 247.

1-III. Ben den Berathschlagungen, welche die evang gelischen Reichöstände über has Simultaneum und andere Religionäbeschwerben auzustellen hatten, bekam Chursachsen von neuem das Directorium zu führen. S. 240. — IV. So bekam das Corpus der evangelischen Stände seine heuse tige Nerfassung, S. 242. — V. wozu der Bestphälische Friede den Grund der Gerechtsame, als Corpus zu handelnz. völlig heseliget hatte, S. 242. — VI. so gut, wie jeden Reichstreis ein Corpus ausmacht. S. 243. — VII. Erst in neueren Zeiten hat man angefangen, den Namen Corpus auzussechten; S. 244. — VIII. IX. woben jedoch die Evansgelischen große Ursache haben zu beharren. S. 246.

## 3 nichhil L

A. Stimmen der secularistrein Lander und einfiger neuen Fürften auf dem Reichstage berichtiget. Rener Deputationstag und Cod des Kaisers. S. 248 = 254.

I. II. Jim Meichösürstenrathe bekamen die evangelischen Wishumer eine eigene Querbank. S. 248. — III. Die secularisirten känder kamen von der geistlichen Bank zur wells lichen hindber, — als namenslich Bremen, S. 249. — IV. Berden, S. 249. — V. Halberstadt, Minden, Schwes rin, Camin, Magedurg, Hirschfeld. S. 250. — VI. Lin nigen neuen Fürsten wurde zwar Sig und Stimme gestattetz S. 250. — VII., aber mit erheblichen Berwahrungen für die Zukunft. S. 251. — VIII., IX. Womit nunmehr den Reichsfürstenrath vollends seine geschlossene Anzahl Stimmen ber Grafen und Prälaten auf den heutigen Just kamen. S. 253. — XI. Ende des Reichstages 1654. und Apfang der Reichsbeputation 1655. S. 254.

Reuntes Buch. Der neueren Zeiten fechen ter Abschnitt von den Kaisern Leopold und Joseph dem L. 1677, 1741. S. 2441-244.

L. Interregnum und erfte Regietungsjähre Bebli polds; insonderheit Anfang bes feitbem immeridathe rend gewordenen Reichstages und deffen Beifus sung 1657:1670. S. 255:270.

I. Streit zwischen Churbaiern and Churpfalz über bas, Meinische Reichsvicarict. S. 256. — Il. Thatlichteiteu, die barüber auf dem Wahlconvente vorsielen. S. 257. — III. Wahl Leopolds, und bessen Wahlcapitulation. — Weigleich zwischen Churmainz und Churcklin über das Ardenungsrecht. S. 257. — IV. Pyrendische und Mivische friesbenöschille. — Unabhängigseit des Herzogthung Prensesen. S. 258. — V. Rheinische Mianz und andere reichse ständische Bundmist. — Ueberwältigung der Stadt Minskabliche Bundmist. — Ueberwältigung der Stadt Minskapper.

#### Inhalk

immerwährend geworden ist. S. 259. — VII. Damit versänderte Gestalt des Reichstags, da derselbe jetzt aus lauted Bevollmächtigten bestehetz S. 260. — VIII. die jetzt als Gesandten behandelt werden. S. 261. — IX. Die churssürstlichen Comittalgesandten wurden selbst als Ambassadurus characterisitt, und genossen viele Wordige, vor den sürstlichen. S. 262. — X. Darüber sind aber vielerley Collisiag nen entstanden. S. 263. — XI XII. Im Ramen des Raizssers erschienen benm Reichstage Commissarien, — ein Kürst als Principalcommissarius und ein Concontnissarius. S. 264. — XIII. Durch jenen läßt der Kaiser die Nauptprod vostion den Erdsinung des Reichstages thun, und in der Holge Commissionsbecrete an das Reich etgehen. S. 265. — XIV. Vielerley Ceremonielstreitigkeiten, so es ehebem and Reichstage gegeben, und zum Theil noch gibt; S. 266. — XV. imgleichen Rangstreitigkeiten. — Ein besonderes Benspiel duvon den Gelandten durch Creditive und Vollmachten. S. 268. — XVI. Verschiedene Atten der Legitimasitäd der Gesandten durch Creditive und Vollmachten. S. 268. — XVII. Gesandten auswärtiger Rächte, — deren Creditive sind nur an die Stände oder deren Gesandten dieser Teit. S. 269. — XVIII. Einige neue Fürsten dieser Jeit. S. 269. — XVIII. Einige neue Fürsten dieser Jeit. S. 270.

II. Reichsangelegenheiten der Juhre 1570:1672.3Insonderheit das erweiterte Recht der Landsteuer und einige untersochte Städte betreffend; auch nun in Sang gekommene beständige Kriegsrüstung. S. 271:282.

I. Berordnungen jum Bortheile der Reichsstände in Ansehung ihrer Landsteuern. S. 271. — II. Deren Mussbehnung auf die Legationskosten zu reichöständischen Berssammlungen. — Dadurch erleichterte Fortwährung des Reichstages — und doch in der Folge verminderte Zahl der Comitialgesandten. S. 272. — III. Noch verlangte weites re Ansdehnung der Landsteuern; S. 273. — IV. die aber der Raiser, zur Sicherung mancher Landschaften gegen Des spotismus, versagte. S. 274. — Y. Mur das ward des willis

williget, was in jedem Lande rechtmäßig hergebracht sei, und die Landesvertheidigung erfordere. S. 274. — VI. So waren in vielen Ländern schon Fräuleinsteuern und am dere Bepträge zu Ergänzung der Cammereinkunfte üblich. S. 275. — VII. Ausserdem blied billig der Grundsat; düß kein Reichöstand seinen Unterthauen ohne ihre Einwilligung Steuern auslegen dürse. S. 276. — VIII. Mit Bewilligung der Landschaften ward jest in verschiedenen Ländern Arceise eingefährt. S. 276. — IX-KI. Berschiedenen Ländern Arceise eingefährt. S. 276. — IX-KI. Berschiedenen Ländern Prepheit zu verliehren, — als Erfurt, — Magdeburg, — Braunschweig. S. 277. — XII. Doch retteten sich noch die Städte Bremen und Edlin. S. 278. — XIII. Ueder die Jülichische Successionssache zwischen Churdrandenburg und Pfalzneuburg errichteter Vergleich, S. 279. — XIV. doch ohne die Westphälische Kreispräsentation zum Cammergerichte und die Jülichische Stimme im Fürstenrathe in Gang zu bringen. S. 279. — XV-XVIII. Ansang einer beständigen Kriegsverfassung in den größeren Teutschen Staaten. S. 279.

III. Reichsangelegenheiten der Jahre 1672:1679: Beseichen der Reichsgeneralität. Reichstrieg mit Frankreich und Rimweger Friede. S. 283:291.

I. II. Jum Reichskriege, wie der mit Frankreich jett jum Ausbruche kam, mußten jedesmal die Contingente der williget, und die Reichsgeneralität bestellt werden. S. 283. – 1II. Wegen der letztern gab ein besonderer Worfall Anlaß, daß der catholische Religionstheil sich des im Westphälischen Frieden gegründeten Rechts, die Mehrheit der Stimmen zu bemmen, bediente. S. 284. – IV. Ju den Nimweger Frieddenschandlungen ward dem Kaiser vom Reiche Wollmacht ges geben; – doch einzelnen Ständen vorbehalten, den Consgreß zu beschicken; S. 286. – V. worüber die Fürsten den Chursürsten im Gesandtschaftsrechte gleich zu kommen suchten. S. 287. – VI. Won den Friedenshandlungen selbst erfuhr das Reich nichts, die sollendet waren, – da dem Reiche nichts übrig dlieb, als den geschlossenen Friedens den zu genehmigen. Si 288. – VII. Unter den Friedens debingungen war der Werlust der Grafschaft Burgund, S. 283. – VIII. under Ben Friedens

## Inchair.

flet. G. 258. — VI. Mafang bes Reichshages, Dir fittbene immerwährend geworden ist. G. 259. — VII. Damit vers Auberte Geftalt bes Reichstags, ba berfelbe jest aus lautes Bepollmachtigten bestehet; & 260. - VIII. die jest als Gefandten behandelt werden. S. 261. - IX. Die churs fürstlichen Comitialgefandten wurden selbst als Ambasiabeurs characterisirt, und genoffen viele Worzuge, vor ben fürstlis chen. E. 262. — X. Darüber find aber vielerley Collifios nen entstanden. S. 263. - XI XII. Im Ramen bes Rais fers ericeinen benm Reichstage Commiffarien, - ein garft als Principalcommiffarius und ein Concommiffarius. C. 264. — XIII. Durch jenen lagt ber Raifer bie Dauptprod position ben Erdfinung bes Reichstages thun; und in ber AlV. Bielerley Ceremonielftreitigkeiten, fo es ehebem am Reichstage gegeben, und jun Theil noch gibt; G. 266. — XV. imgleichen Rangftreitigkeiten. — Gin besonderes Bene fpiel bavon ben Belegenheit bes ehemaligen Gefunbbeittrins tens. S. 267. — XVI. Berfcbiebene Atten ber Legitima tion ber Gefanbten burch Crebitive und Bollmachten. S. 268. - XVII. Gefandten auswartiger Dathte, - beren Erebitive find nur an die Stande oder beren Gefandten geribtet. 6. 269. - XVIII. Emige neue Fürften biefer 3ril, S. 870.

II. Reichsangelegenheiten der Juhre 1670/1672.3Insonderheit das erweiterte Recht der Landsteuer und einige untersochte Städte betreffend; auch nun in Sang gekommene beständige Kriegsrüstung. S. 271/282.

I. Berordnungen jum Bortheile der Reichsstände in Ansehung ihrer kandsteuern. S. 271. — II. Deren Ausbehnung auf die Legationskosten zu reichöständischen Berssammlungen. — Dadurch erleichterte Fortwahrung des Reichstages — und boch in der Folge verminderte Jahl der Comitialgesandten. S. 272. — III. Noch verlangte weites re Ausbehnung der Landsteuern; S. 273. — IV. die aber der Kaiser, zur Sicherung mancher Landschaften gegen Desspotismus, versagte. S. 274. — V. Mur das ward beswilligen.

williget, was in jebem Lanbe rechtmäßig bergebracht feb. und die Landesvertheidigung erfordere. S. 274. — VI. So waren in vielen Landern icon Frauleinsteuern und am bere Beptrage ju Erganjung ber Cammereinfunfte üblich. 6. 275, - VH. Mufferbem blieb billig ber Grunbfat : bus tein Reichsftand feinen Unterthanen ohne ihre Ginwilligung Steuern auflegen burfe. S. 276. - VIII. Mit Bewillis gung der Landschaften ward jest in verschiedenen Landern Accife eingefahrt. S. 276. — IX-KI. Berschiedene Stad te hatten um diefe Beit noch bas Schickfal ibre bisberige Frenheit zu verliehren, - als Erfurt, - Magbeburg, - Braunschweig. S. 277. - XII. Doch retteten fich noch Die Stabte Bremen und Colln. G. 278. - XIII. Ueber bie Julichifche Succeffionsfache zwischen Churbrandenburg und Pfalgneuburg errichteter Bergleich, S. 270. - XIV. boch obne die Beftphalische Rreisprasentation jum Cammergerichte und Die Julichische Stimme im Fürstenrathe in Gang ju bringen. S. 279. — XV - XVIII. Anfang einer bestäns bigen Kriegeverfaffung in ben großeren Teutschen Staaten. S. 279.

III. Reichsangelegenheiten der Jahre 1672:1679. Beseichst der Reichsgeneralität. Reichskrieg mit Frankreich und Rimweger Friede. S. 283:291.

I. II. Zum Reichöfriege, wie der mit Frankreich jett zum Ausbruche kam, mußten jedesmal die Contingente der williget, und die Reichögeneralität bestellt werden. S. 283. – III. Wegen der letztern gab ein besonderer Worfall Aulas, daß der catholische Religionötheil sich des im Westphälischen Frieden gegründeten Rechts, die Mehrheit der Stymmen zu hemmen, bediente. S. 284. – IV. In den Nimweger Friedenshandlungen ward dem Kaiser vom Reiche Wollmacht ges geben; – doch einzelnen Ständen vorbehalten, den Cons greß zu beschicken; S. 286. – V. worüber die Fürsten den Chursürsten im Gesandsschaftsrechte gleich zu kommen suchten. S. 287. – VI. Won den Friedenshandlungen selbst erfuhr das Reich nichts, die sie vollendet waren, – da dem Reiche nichts übrig blieb, als den geschlossenen Friedensbedingungen war der Werlust der Grasschaft Burgund, S. 288. – VII. Unter den Friedensbedingungen war der Werlust der Grasschaft Burgund, S. 283. – VIII. nebst der Stadt und dem Erzstiste Bisanz

E. 28s. — IX. Aus Philippsburg wurde eine Reichsfeskung. S. 290. — X. Einige Cessionen an die Häuser Swadnschweig und Brandenburg, — welchem letztern in der Folge noch die Unwartschaft auf Ostfriesland und auf die Braffchaft Limburg in Franken gegeben wurde. S. 291.

IV. Unmittelbare Folgen des Nimweger Friedens 1679: 1685.; insonderheit neu eingerichtete Reichskriegsverfassung und Affociation der Kreise. 2921297.

I. Widriger Erfolg des Nimweger Friedens, — uns der andern mit Anlegung der Franzossschen Reunionscams mern. S. 292. — II. Conferenz zu Frankfurt. — Ueders rumpelung der Reichössadt Straßdurg. — Neue Reichsz friegsverfassung, S. 293. — III. IV. mittelst Vertheilung eines allenfalls doppelt oder drenfach ind Feld zu stellenden Kriegsbeeres von 40. tausend Mann auf die zehn Kreise. S. 293. — V. VI. Besondere Verhältnisse der Kreise Churz wein) Oderrhein, Baiern und Desketreich in Anschung dies fer Reichskriegsverfassung. S. 295. — VII-IX. Ansanz und Fortgang der Association der Kreise. S. 296.

V. Abgang der Pfalzsimmerischen Churlinie, und deren Folgen 1685, 1697. Neuer Reichskrieg mit Frankreich, und Roßwickischer Friede. S. 298, 306.

I. Tob bes Chursurften Carls von der Pfalz, womit die disherige Simmerische Churlinie ein Ende nahm. — Gegen die folgende Pfalzneudurgische Churlinie unterstützte Frankreich Ansprüche der Herzoginn von Orleans; — wors über es zuleht zum neuen Reichökriege mit Frankreich kam, dem erst der Rysmickische Friede ein Ende machte. S. 298. — II. Neue Schwierigtet ben der Art dieser Friedenshandlungen. S. 299. — III. Durch den Frieden erhielt das Reich an Kehl eine neue Reichösestung, verlohr aber Straßburg und andere reunirte Orte jenseits des Rheins. S. 300. — IV-IX. Wegen der an dieser Seite des Rheins in Westu ges

#### Indult

nommenen Orte, die Frankreich zurückgeben mußte, ward im vierten Artikel bes Friedens eine dem evangelischen Kelis gionswesen sehr nachtheilige Clausel eingerückt: daß die cas tholische Religion an solchen Orten bleiden sollte, wie sie jetzt sen; — ganz gegen den Inhalt des sonst zum Grunds gelegten Westphälischen Friedens, und gegen die vermöge der Bahkapitulation darauf in Beziehung gestandene Reichse instruction. S. 300. — X. Gleichwohl erfolgte die Untersschrift des Friedens, wiewohl nur von dren evangelischen Deputirten, S. 303. — XI. und die Ratissication burch ein Reichsgutachten, nur mit Bepfügung eines Postscriptes auf Berlangen der Protestanten. S. 304. — XII. Am Reichstage kam es aber noch zu weiteren Widersprüchen; S. 305. — XIII. zumal da es um 1922. Orte galt, wors in der Religionszustand unter dem Schutz dieser Clausel versändert wurde. S. 305.

VI. Beränderter Religionszustand in der Pfalz. Erledigung der Ansprüche der Herzoginn von Orgleans. Streit über die Churfolge in der Pfalz. 1685:1697. S. 306:318.

I. II. Unter den catholischen Landesnachfolgern in der Pfalz ward die catholische Religion zum Nachtheil der evans gelischen gar sehr begünstiget. S. 306. — III. Ein Weitrag, den das Haus Brandendurg im Jahre 1705. mit Ehurspfalz schloß, half zwar etwas, mußte aber doch schon sehr vieles nachgeben. S. 309. — IV. In der Folge wurden die Protestanten in der Pfalz doch noch immer mehr versdrängt und beschweret; S. 311. — V. insonderheit da saste Dienste den Hof und im Lande nur mit Catholischen des seitst wurden. S. 314. — VI. Andere protestantische Länzder nahmen sowohl Pfälzer als Franzdssche Flüchtlinge, die nach der Wiederrufung des Sdicts von Nantes ihr Vatersland verließen, willig auf. S. 314. — VII. VIII. Entsschwing der Ansprücke der Herzoginn von Orleans. S. 315. — IX. Streit über die Ordnung der Nachfolge in der Pfälzischen Chur. — Won nun an mehr berichtigte Bes griffe von der Linealfolge nach dem Rechte der Erstgeduhrt. S. 317.

VII.

## Shhalt

VII. Bielerley andere Successionsfalle 16851

I. Abgang des Hauses Pfalzveibenz. S. 318. — II: Mehr andere zusammengestordene Hauser duch Abgang einzelner Linien, als der Altendurgischen und Jenaischen im Hause Sachsen, S. 319. — III. IV. und der Güstrowisschen im Hause Mecklendurg. — Dieser letztere veranlaßte nicht nur einen Successionssstreit, sondern auch einen Streit zwischen dem Kaiser und den Niedersächsischen kreisausschreisdenden Fürsten wegen der Execution. S. 319. — V. Nere gleich zwischen Mecklendurg Schwerin und Strelitz über die Güstrowische Succession. S. 320. — VI. Noch andere Successionsirrungen wegen Oldenburg und Delmenhorst. S. 321. — VII. Jrrungen zwischen Danemark und Holsteinz gottorp wegen Schleswig. S. 321. — VIII. Ehurbranz bendurgische Ansprüche auf Liegnitz, Brieg und Wohlau, wie auch auf Jägerndorf, — und Vergleich darüber, S. 322. — IX. Abgang des Hauses Sachsen Lauendurg, und darauf erfolgte Successionsstreitigkeiten. S. 323.

VIII. Einige neue Linien im Saufe Sachfen, und verschiedene neue Fürsten 1685:1697. S. 324:328.

I. Durch die vielen Successionsfälle ward die Zahl der regierenden Sauser nach dem Rechte der Erstgeduhrt sehr vermindert. — Nur im Jause Sachsen entstanden von neuem mehrere Linien. S. 324. — II. III. Im Churhause Sachssen gab es neue Nebenlinien zu Weissensels, Mersedurg, Zeiz. S. 325. — IV. Im herzoglichen Dause bildeten sich sieden neue Linien zu Gotha, Coburg, Meinungen, Kombild, Eissenberg, Hildburghausen, Saalfeld. S. 326. — V. Durch kaiserliche Standeberhöhungen wurden viele Grafen zu Fürssten gemacht. — Einige neue Fürsten gelangten auch zu Sitz und Stimme im Fürstenrathe. S. 327.

IX. Erhebung des Hauses Hannover zur neunsten Chur 1692 1708. S. 329:333.

I. II. Wie die Errichtung einer neuen Chur für ham nover nebst der Wiedereinführung der Bohmischen Chur que erst in Bewegung gekommen? S. 329. — III. Schwierig:

keiten und Bibersprüche, die fich daben ereignet. S. 330. — IV. V. Bie solche nach und nach gehoben, und endlich die Sache zu Stande gebracht worden? S. 331. — VI. unter andern mit der Bersicherung, daß fünftig keine neue Chur ohne Einwilligung des gefammten Reichs errichtet werden, S. 332. — VII. und daß auf den Fall, wenn nach Absgang des Hauses Baiern etwa vier evangelische Churfürstensenn würden, eine catholische überzehlige Stimme statt finsen solle. S. 332.

X. Religionsverhaltniß der Reichsstände und ihr rer Stimmen; insonderheit wenn evangelische Reichse ftande catholisch geworden. S. 334:356.

I. Biele bisher vorgegangene und noch weiter erfolate Religioneveranberungen einzelner Reicheffanbe gaben erhebs lichen Stoff ju neuen Betrachtungen; - wovon besmegen hier ein chronologisches Verzeichniß von XLI. folden Fallen eingerückt wird. S. 335. — II. Berfcbiedenheit diefer Kalle' in Bergleichung mit den Religionsveranderungen des XVI. Sahrhunderte, und in Unfehung ihrer Umftanbe und Rolgen. S. 341. — III. IV. Das catholisch gewordene Saus Pfalze neuburg konnte zum Benfpiele bienen, wie vortheilhaft es war, nachgebohrne Berren mit Pfrunden und Stiftern gu verforgen, die vermoge des geiftlichen Borbehaltes nur in cas tholifchen Sanben fenn tonnten; 6. 342. — V. aber and, mas ganber, bie bisher evangelifch gemefen maren, von cas tholisch gewordenen Landesherren ober von Nachfolgern von biefer Religion ju erwarten hatten, G. 344. - VI. und gu weffen mahrem Dortheile bas alles abzweckte. 6. 345. - VII. Much in Unfehung ber Reichstagsstimme Schien feit bem Uns fange ber Religionstrennung ein jeber Reichoftanb fich gu fete nen Glaubensgenoffen gehalten zu haben. S. 345. — VIII. Es schien also auch billig, daß ein catholisch geworbener Landesherr, oder ein catholischer Landeshachfolger, beffen Land bisher evangelisch gemefen, fich nun wieder jum catholischen Religionotheile balten tonnte. 5. 346. — IX. X. Allein in jenen gallen maren herr und Land einerlen Religion gewefen; jest sollte bloß auf die Person bes Landesberrn geses ben werden; S. 347. — XI. ba boch auf die Lander bild lig mit zu sehen ist; S. 349. — XII. zumal da jest nicht

mehr Reichsftanbe in Perfon, fonbern nur burch Gefanbten-ip reichsftaubischen Bersammlungen zu erscheinen pflegen. 6. 350. - XIII. Mur ben vermischten Reichoftabten, wie Augeburg, und Landern, wie Denabrud, tann eine abwechs felnde Religionseigenschaft reichsftunbischer Stimmen fatt finden; aber nicht ben Religionsveranderungen, Die blof ein Kanbesherr für feine Perfon vornimmt. 6. 350. — XIV. Bey Curiatftimmen murbe auf ben größten Theil ber Mits glieber gefeben, S. 351. - XV. fo baß bie Bralaten und Schmabifden Grafen für catholifch, bie Betterauischen, Franklichen und Beftphalischen Grafen für evangelisch gereche net wurden. G. 351. - XVI. XVII. Noch eine besondere Prage entstand über bas Oberrheinische Rreisbirectorium. ob jest in biesem vermischten Rreise beibe ausschreibende Rurften Borms und Pfalz catholifch fenn tonnten? S. 352. -XVIIL - XXI. Ale endlich ber Churfurft von Sachfen cathos lifd murbe, ftellte er eine Religionsversicherung aus, bag weber im Lande, noch in reichoftanbischen Bersammlungen beshalb eine Weranberung borgehen follte. S. 353. — XXII. Mit bem Ausgange bes XVII. Jahrhunderts ward endlich auch die bisherige Berschiedenheit bes Calenders der beiden Religionstheile gehoben. 6. 356.

XI. Erhebung des Hauses Brandenburg zur the niglichen Würde von Preussen 1701. Ueberhaupt jest merklicher Unterschied zwischen Reichsständen, Die Kronen tragen, und anderen. S. 357:363.

I. Neu errichtete Krone von Preussen. S. 357. — II. Deren Einstuß in Teutschen Sachen. S. 358. — III. Ues berhaupt jest vermehrte Auzahl solcher Reichsstände, die zus gleich Könige sind. S. 359. — IV. Deren Verhaltniß zu anderen, die es nicht sind, S. 359. — V. insonderheit in Ausehung der Throbelehnungen, S. 360. — VI. und des Reichstagsceremoniels. S. 361. — VII. Verschiedenheit des Verhaltnisses, worin die Kronen selbst zur Teutschen Reichsstandschaft stehen. S. 362. — VIII. Sanz besondes re Eigenschaft der in einer Person vereinigten Reichsstandsschaft und königlichen Warbe von Bohmen. S. 362.

#### Inhalt.

XII. Neue Kriege in Norden und Suden; und Deren Sinfluß in die Teutsche Reichsverfassung 1700. 1705. S. 364:367.

I. Zwen nene Kriege, ber Morbische Krieg, und ber Spanische Successionstrieg. — Nur in ben letztern wurde bas Teutsche Reich mit verwickelt. S. 364. — II. Aber auch der Nordische Krieg zog sich zu Zeiten auf Teutschen Boben; — woben das Recht ber Bundniffe mit auswärtigen Mächten selbst eine Ausnahme vom Landfrieden zu maschen schien. S. 365. — III. Mit dem Spanischen Successionstriege kam die Uffociation der Kreise wieder in Boswegung, S. 366. — IV. wie auch ein Borschlag die Reiche contingente auch in Friedenszeiten beständig zu unterhalten, — die jedoch nicht völlig zu Stande kam. S. 366.

XIII. Rurge Regierung Joseph's des I. 1705e 1711. und deren Merkwurdigkeiten für die Teutsche Reichsverfassung. S. 368:374.

I-VII. Irrungen mit dem pabstlichen Stuhl über das kaiserliche Recht der ersten Bitte und dossen Ausübung ohne ein pabskliches Indult dazu abzuwarten. S. 368. — VIII. Achtserklärung der Churfürsten von Eblin und Baiern, und des Herzogs von Mantua. S. 371. — IX. Neue Berathesschigungen über die beständige Wasschwitzlation. — Bewichtigung des Eingangs und Schlussed derselben, und der Artisel von Achtserklärungen und Römischen Königswahlen. S. 372. — X. Berwandelung der Herrichaft Mindelheim in ein Reichsfürstenthum zum Vortheile des Herzogs von Markborough. S. 372. — XI. Andere neus Fürsten, so aber vergeblich um Sitz und Stimme sich bemühren; — denn auf solchen Fall meldeten sich jest auch alte Fürsten um Vermehrung ihrer Stimmen, — und in der Wahleapitulation ward die Sache noch mehr, als zuvor, eingeschränkt. S. 373.

ben, als wenn alle evangelische Reichsflande gang einmittbig waren; G. 398. - X. ba boch fonft ein jebes reichaftanbis fches Corpus nach Dehrheit ber Stimmen Schluffe fuffet ? 6. 408. - XL XII. und hier nicht wie ben ben Reichsges richten eine Ausnahme porgefchrieben ift. G. 200. - KUII Belbit als zwen Parthenen find beibe Meliaionotheile an bes trachten, wenn gleich nicht immer alle Stanbe von einer Religion gang einmuthig gufammenhalten. S. 401. — XIV. Conft wurde biefes Stiffsmittel ber Protestanten gegen bie Dehrheit ber catholischen Stimmen balb vereitelt merben. G. 402. - XV. XVI. Es ift auch nicht wothig, allezeit fcom Dor Ablegung ber einflefnen Stimmen bie Gefammteeflarung son fich zu geben . - wenn es nut vor Abfaffung bes Schluffes geschieht. S. 403. - 'XVII-XIX. Die Bir Bung ber Trennung eines Religionstheils befteht barin, baf Der andere mit ber Dehrheit ber Stimmen nicht zu bes erftern Radtheil etwas burchfegen tann; G. 404. ... XX. moben: nicht nur bas evangelische Corpus feine Erhaltung, fonbeim in ber That die Rube von gang Teutschland gewinnt. G. XXI. Don Seiten ber Catholifchen ift in ber Generalmajors : Sache 1672! alles obige auch fiben fo gehalten worben. S. 407. - XXII. Gine merlmurbige. Schrift, mos Bu fich bas gange evangelische Corpus befannt, bat bas alles in belles Licht gefend. G. 408.

IV. Schicksale des Cammergerichts unter Leos pold und Carl dem VI. S. 409.419.

I. II. Die Berordnungen, die ber Westphälische Feiede und jüngste Reickabschied vom Cammergerichte gemacht hatzten, konnten wegen Abgangs der Cammerzieler nicht zur Wollziehung kommen. S. 409. III. IV. Ueberdies mußlie das Cammergericht wegen Einäscherung der Pfalz von Speier nach Beylar stückten. S. 410. V. VI. hier entzstand vollends ein Justitium, das eine ausservordentliche Bistation zuwege brachte. S. 411. VIII. Auf deren Bericht kam es in Gang sowohl die Zahl der Affestorn, its ihre Besolung zu vermehren. S. 412. IX. X. Unt 25. Uffestoren mit 4000. Gulden desolden zu können, wurden die Cammierzieler von 2. zu 7. erhöhet. S. 413. XI. Darzunter

unter waren aber viele ungangbare Posten, S. 414. — XII. und vom Berlinet hofe wurden die Cammerzieler nur auf den alten Fuß fortgezahlt. S. 414. — XIII. Als konm ten wärklich nur 17. Affessoren senn, — woraus ein neues liebel der Sollicitatur entstand. S. 415. — XIV. Mehrere Präsentiete schossen also immer über, und mußten warten, bis erst von neuem Stellen leer wärden. S. 416. — XV. Unter den 25. Affessoren sollten ohnedem zwen neue von Bost min und Hannover nitt begriffen senn. S. 417. — XVI. Dagegen hatte es aber auch noch Schwierigkeit mit den Westphälischen Krosspräsentationen S. 418. — XVII. und mit der abwechselnden Präsentation der evangelsschen Kreise. — Welches alles erft 1782, erlediget ist. S. 418.

v. Berhandlungen über die Frage von der Getichtbarkeit der höchsten Reichsgerichte, in evangelie schen geistlichen Sachen. S. 420-438.

I-III. Auf Beranlaffung eines abgesetzten evangelischen Predigers zu Beglar tam es ben ber Difitation bes Cammer gerichts zur Sprache: ob in protestantischen geistlichen Gaden die Gerichtbarteit bes Cammergerichts gegrundet fen ? S. 421. — IV. V. Sowohl ber Religionsfriede als ber Bestphalische Friede hat die geistliche Gerichtbarteit, wie fie bis dahin war, über die Protestanten aufgehoben, ohne eine neue Art ber geiftlichen Gerichtbarfeit an beren Stelle an fegen. S. 422. - VI. Der Befiphalifche Friede hat nas mentlich bie gange geiftliche Gerichtbarkeit mit allen ihren Gattungen über die Protestanten aufgehoben. G. 423. -VII. Damit fiel auch ber Anstand weg, ben man nach bem Religionsfrieden noch wegen ber protestantischen Chefachen gemacht hatte, - beren Unnehmung bem Cammergerichte boch icon 1570. verboten marb. G. 424. -Daben bat es nun ber Beftphalifche Friebe gelaffen, - und was von Chefachen gilt, gilt auch von anberen Gegenftanben ber geistlichen Gerichtbarteit. G. 425. — XI, Ueberhaupt erforbert auch bier die vollige Gleichheit beiber Religionstheis le, daß gegen Evangelische und Catholische ben Reichsgerich. ten einerlen Werhaltniß fatt finde. 6. 426. — XII. Dag

ben, als wenn alle evangelifche Reichsftante gang einmittbia waren; S. 398. - X. ba boch fonft ein jebes reichaftanbis fches Corpus nach Mehrheit ber Stimmen Schluffe faffet s 6. 308. - XI. XII. und hier nicht wie ben ben Reichsgerichten eine Ausnahme vorgefchrieben ift. G. 300. - KIII: Belbft als zwen Parthenen find beibe Meligionstheile an bes trachten, wenn gleich nicht immer alle Stanbe von einer Religion gang einmuthig gufammenhalten. S. 401. - XIV. Bonk wurde biefes Dulfsmittel ber Proteftanten gegen bie Mehrheit ber catholifchen Stimmen balb vereitelt werben. G. 402. - XV. XVI. Es ift auch nicht wethig, allezeit fcom Doe Ablegung ber einfelnen Stimmen bie Befammterflarung von fich zu geben, — wenn es nur vor Abfaffung bes Schluffes geschieht. S. 403. — XVN-XIX. Die Wird Bung ber Trennung eines Religionstheils besteht barin, bas Der andere mit ber Dehrheit ber Stimmen nicht gu bes erftern Radtheil etwas burchfegen tann; G. 404. . XX. woben: nicht nur bas evangelische Corpus feine Erhaltung, fonbeim: in ber That bie Rube von gang Teutschland gewinnt. G. 406. - XXL. Don Ceiten ber Catholifchen ift in ber Generalmajors: Sache 1672! alles obige audi fiben fo gehalten worben. G. 407. - XXII. Gine mertwurdige. Schrift, mos Bu fich bas gange evangelische Corpus befannt, bat bas alles in belles Licht gefeste, G. 408.

# IV. Schicksale des Cammergerichts unter Leos pold und Carl dem VI. S. 409.419.

I. II. Die Verordnungen, die der Westphilische Friede and jüngste Reichsabschied vom Cammergerichte gemacht hate ten, konnten wegen Abgangs der Cammerzieler nicht zur Bollziehung kommen. S. 409. — III. IV. Neberdies mußte das Cammergericht wegen Einäscherung der Pfalz von Speier nach Weglar flächten. S. 410. — V. VI. Hier ente stand vollends ein Justitium, das eine ausservodentliche Visstation zuwege brachte. S. 411. — VII. VIII. Auf deren Bericht kam es in Gang sowohl die Zahl der Affessorn, als ihre Befoldung zu vermehren. S. 412. — IX. X. Um 25. Unsesponden mit 4000. Gulden besolden zu können, wurden die Cammerzieler von 2. zu 7. erhöhet. S. 413. — XI. Dars unter

unter waren aber viele ungangbave Posten, S. 414. — XII, und vom Berlinet Hofe wurden die Cammerzieler nur auf den alten Fuß fortgezahlt. S. 414. — XIII. Als konm ben wärklich nur 17. Affessoren senn, — woraus ein neues klebel der Sollicitatur entstand. S. 415. — XIV. Mehrere Präsentiete schossen also immer über, und mußten warten, bis erst von neuem Stellen leer würden. S. 416. — XV. Unter den 25. Asserber sollten ohnedem zwen neue von Bosomm und Hannover mitt begriffen senn. S. 417. — XVI. Dagegen hatte es aber auch noch Schwierigkeit mit den Westphälischen Kreisprüsentationen S. 418. — XVII. und mitt der abwechselnden Prüsenkation der evangelsschen Kreist. — Welches alles erst 1782, erlediget ist. S. 418.

V. Berhandlungen über die Frage von der Getichtbarkeit der höchsten Reichsgerichte, in evangelie schen geistlichen Sachen. S. 420:438.

I - III. Auf Beraulaffung eines abgefenten evangelischen Predigers zu Beglar tam es ben ber Wifitation bes Cammer gerichts zur Sprache: ob in protestantischen geiftlichen Sae chen Die Gerichtbarteit bes Cammergerichts gegrundet fen? S. 421. - IV. V. Sowohl ber Religionsfriede als ber Beftphalische Friede hat die geiftliche Gerichtbarteit, wie fie bis dabin war, über die Protestanten aufgehoben, ohne eine neue Art ber geiftlichen Gerichtbarteit an beren Stelle an fegen. S. 422. — VI. Der Beftphalische Friebe bat nas meutlich bie gange geiftliche Gerichtbarteit mit allen ihren Gattungen über die Protestanten aufgehoben. G. 423. -VII. Damit fiel auch ber Anstand weg, ben man nach bem Religionefrieben noch wegen ber protestantischen Chefachen gemacht hatte, - bereit Annehmung bem Cammergerichte boch schon 1570. verboten ward. G. 424. — VIII-X, Daben bat es nun ber Beftphalifche Friede gelaffen, - und was von Chefachen gilt, gilt auch von anberen Gegenftanben ber geiftlichen Gerichtbarteit. G. 425. — XI, Ueberhaupt erfordert auch bier die vollige Bleichheit beiber Religionotheis le, daß gegen Evangelische und Catholische ben Reichsgerichs ten einerlen Berhaltniß fatt finde. 6. 426. — XII. Dag ebaise

#### Inhalt.

zen wurden auch nicht befolget. S. 452. — VIII. Einige Reichsstände errichteten beswegen vertragsmäßig erst den Zinnischen, hernach den Leipziger Zuß, S. 452. — IX. mit besonderer Bestimmung einiger Goldmunzen. S. 453. — X. Im Reiche kam aber der 24. Guldenfuß auf. S. 453. — XI. Jest machte ein Reichsgutachten den Leipziger Zuß zum Reichsmünzsuße. — Allein der Tod des Kaisers unterbrach auch dieses Geschässt. S. 453. — XII. Beschluß dieser kaisersichen Regierung mit einem Commissionsdecrete wegen eines Preussischen Einbruchs ins Lüttichische. S. 454.



#### Sechstes Buch. Der neueren Zeiten britter Abschnitt

von

# Carls des V. Abdankung

bis

zum Westphälischen Frieden 1558 — 1648.

Ī.

Von Ferdinand dem I. und Max dem II.

I. Erstes Benspiel einer Resignation des regierenden Kaisers. — II. Erneuerung der Wahlcapitulation und Churs verein. — 111. Abgang der Kaiserkronung ju Rom. — IV. V. Ende der Kirchenversammlung ju Trient. — VI. Unsabzeschlt gebliebene Misbrauche der catholischen Kirche. — VII. Gegenseitige Beschwerden der Catholischen und Protestanten. — VIII. Wilhelms von Grumbach Unternehmungen gegen Würzburg, und damit verbundene Gothaische Unruhen. — IX. Dadurch veranlaßter Deputationstag und gemeinsamet Reichstreistag.

jie Regierung, die Ferdinand der I. als Katz 1. fer führte, hatte gleich anfangs das besons dere, daß sie nicht, wie gewöhnlich nach dem Tode, p. Entw. d. Staatsverf. Th. II.

#### Inhalt.

pen wurden auch nicht befolget. S. 452. — VII. Einige Reichsstände errichteten beswegen vertragsmäßig erst den Zinnischen, hernach den Leipziger Zuß, S. 452. — IX. mit besonderer Bestimmung einiger Goldmunzen. S. 453. — X. Im Reiche kam aber der 24. Guldenfuß auf. S. 453. — XI. Jest machte ein Reichsgutachten den Leipziger Fuß zum Reichsmünzfuße. — Allein der Lod des Kaisers unterbrach auch dieses Geschäfft. S. 453. — XII. Beschluß dieser kaiserlichen Regierung mit einem Commissionsbecrete wegen eines Preussischen Einbruchs ins Lüttichische. S. 454.



#### Sechstes Buch. Der neueren Zeiten britter Abschnitt

von

# Carls des V. Abbankung.

bis

zum Westphälischen Frieden 1558 – 1648.

I.

Von Ferdinand dem I. und Max dem II.

I. Erstes Bepspiel einer Resignation des regierenden Kaisers. — II. Ernenerung der Wahlcapitulation und Shure verein. — III. Abgang der Kaiserkrbnung zu Rom. — IV. V. Ende der Kirchenversammlung zu Trient. — VL Unsabzesellt gebliedene Mißbräuche der catholischen Kirche. — VII. Segenseitige Beschwerden der Catholischen und Protestanten. — VIII. Wilhelms von Grundach Unternehmungen gegen Wirzburg, und damit verdundene Gothaische Unruhen. — IX. Dadurch veranlaster Deputationstag und gemeinsamer Reichstreistag.

je Regierung, die Ferdinand der I. als Katz 1. fer führte, hatte gleich aufangs das besons dere, daß sie nicht, wie gewöhnlich nach dem Tode, p. Enew. d. Staatsverf. Th. II.

#### 2 VI. Meuere Zeit. Ferd. I-III. 1558-1648.

sondern nach der Resignation seines Vorgängers ihren Anfang nahm. Dieses erste Benspiel in seiner Art konnte in soweit dazu dienen, ein Herskommen zu begründen, daß ein Kaiser seine Resgierung niederlegen könne, ohne erst dazu eine Einwilligung des Reichstages oder auch nur der Churfürsten zu bedürfen; daß aber, was die Art und Weise betrifft, eine feierliche Erklärung an das churfürstliche Collegium darüber erforderlichsen, wie sie Carl der V. durch eine eigne Gesandtsschaft thun ließ.

n. Die Wahlcapitulation, die Jerdinand schou im Jahre 1531. als Romischer Konig beschworen batte, mar auf ben Fall gerichtet gemesen, wenn er nach dem Tobe feines Bruders gur Regierung tommen wurde. Weil fich jest ber Fall nicht erft nach dem Tode, sondern nach der Resignation Carls des V. ereignete; so nahm das churfurstli: de Collegium davon Unlag, Ferdinanden benm Antritt feiner faiferlichen Regierung von neuem eine Capitulation vorzulegen; (wie boch feitbem, wenn Romische Konige jur Regierung gefommen find, nicht wieder geschehen ift, da man es ben berjenigen, Die ben der Romischen Konigswahl beschworen ift, ju lagen pflegt.) Die hauptsache war wohl diesmal, daß man die Erwehnung des Religionsfriedens, ber inzwischen geschlossen mar, Der nunmehrigen faiferlichen Wahlcapitulation aus: brucklich einruckte. Eben das gefchab auch in der Churverein, die diesmal von den Churfursten mit mehreren Bufagen erneuert wurde; (wie fie seitdem bis auf den beutigen Tag im Gange ge: blieben ift.)

Gine

Eine Ungefriedenheit, die ber Pabft über Fer: III. dinanden außerte, weil er als Romifcher Konig den Religionsfrieden geschlossen batte, und ein Widerspruch, den er gegen die Riederlegung ber Regierung von Seiten Carls des V. einlegte, weil feiner Mennung nach folche in feine Sande batte geschehen follen, batte für ben pabstlichen Smbl den widrigen Erfolg, baß Ferdinand unterließ, die kgiserliche Rronung, wie bisher gewöhnlich, und noch von Carl dem V. geschehen war, ju, Rom ju empfangen. In ber Folge ift biefe Kros nung darüber gang in Abgang gefommen. Conft, war weder unter diefer noch unter ber folgenben Regierung Mar des II., den fein Bater Ferdis nand jum Romifchen Konige batte wehlen lagen, und ber wieder die Romifche Konigswahl feines Sohns Rudolfs des II. ju Stande brachte, eine erhebliche Beranderung in Der Berfaffung Des Zeuts fchen Reichs mabraunehmen.

Rue das Ende der Trientischen Rirchens tv. versammlung, das noch in Ferdinands Regies rung fiel, war fo beschaffen, daß an ftatt der Soffnung, die man fich noch immer von einer Wie-Dervereinigung ber Religion gemacht batte, Die Scheidemand zwischen ber catholischen und evans gelischen Rirche burch Die zu Erient gefaßten Schluffe noch ungleich starter, als vorher, gemacht war. Biele Gage, die bisher unter den Cathos lischen selbst noch als problematisch angesehen was ren, hatten die Trientischen Pralaten ju Glaubense artifeln gemacht, und fo, wie alle andere, fur Die, fo nicht damit übereinstimmig bachten, mit ihrem Bluche (anathema efto) beleget.

21 2

### 4 VI. Neuere Zeit. Ferd. I-III. 1558-1648.

Ferdinand felbft batte Dube, nur dafür zu machen, daß nicht die geiftliche Gewalt jum Rachs theile ber catholischen weltlichen Dlachte noch weis ter um fich griff, wie man es ju Trient aut vor batte, an fatt ber Reformation ber Rirche, Die felbst catholische Dachte von der Kirchenversamme lung erwarteten, vielmehr bas Blatt umzuwenden. und auf eine Reformation ober noch größere Gins ichrankung ber weltlichen Dachte ju benfen. Mans des von der Urt wandte Ferdinand noch glucklich Berschiedentlich murde aber boch auf eine indirecte Art der Weg dazu gebahnet. Go war 2. 28. in Chefachen bisher in ben meiften tanbern Rechtens gewesen, bag Chen, wenn fie ohne elter: liche Ginwilligung eingegangen maren, als null und nichtig auch von weltlichen Berichten batten aufgehoben werden tonnen. Um auch Diese Bat tung Chefachen ben weltlichen Gerichten ju ente Bieben, mard ju Erient fest gesett, daß Chen Des: megen nicht für nichtig gehalten werden follten, wenn fie gleich ohne der Eltern Ginwilligung ein: gegangen maren. Das catholische Teutschland hat fich nun zwar bequemt, Die Schluffe ber Trien: tischen Rirchenversammlung anzunehmen. schiedene andere catholische Reiche haben fie aber entweber gar nicht angenommen, ober boch nicht anders als mit Vorbehalt ihrer Frenheiten.

Moch einige Jahre vorher, ehe das Concilium zu Trient zu Ende gieng, hatte Ferdinand (1559.) den Begriff der Kirchenreformation vom Jahre 1548. erneuern laßen, worin zwar das Hauptwerk der Lehre der catholischen Kirche ungeändert blieb, jedoch viele, Andächtelenen übergangen und nicht ges billiget

billiget waren. Das Concilium machte aber keir nen Gebrauch davon, und war so weit entsernt, in solchen Dingen, die alle aufgeklärte Catholiken als Mißbräuche erkannten, die aber der Geistlich, keit und insonderheit den Mönchsorden vortheilhaft waren, einige Aenderung zu treffen, daß vielmeht nach geendigter Kirchenversammlung sowohl die längst gerügten Ablasmißbräuche als die Mönchssbrüderschaften und andere Ersindungen des mittelern Zeitalters selbst durch Besorderung der Jesuiten nicht nur im Gange erhalten, sondern zum Theil noch weiter ausgedehnt wurden (a).

Bwis

(a) Im Jahre 1569. ließen bie Jefuiten ju Rom dructen: "Indulgentiae nonnullae, quas personae focieratis consequi possunt." Rach deren Inhalt follten indulgentias plenarias haben: "Celebrantes aut communicantes tories quories; recitantes soronam domini nostri I. C. quee continet 33. pater et 33. aue; dicentes canticum graduum; dicentes plalmum milerere." Dann bief es: "Dicendo 15. pater noster, et 15. aue in memoriam omnium vulnerum, quae Christus D. N. pertulit, 1500. annorum indulgentiae; singulis diebus recitantes pater noster et ter lesum nominantes, semel in die, 1000, annorum indulgentiae." Ferner hieß es barin: "Sacerdotibus celebrantibus missas tres pro anima alicuius defuncti vsque ad tertium gradum incl. super vno altari in ecclesia collegii (S. I.) vel domus ab eius superiore statuto concessum est liberari cam a poenis purgatorii per modum suffragii" etc. Bie übrigens die Jesuiten nach Art ber Monches bruderschaften ihre Michels : und Marianische Go. dalitaten für Studenten, und wieder andere So. balitaten ber Schmerzhaften Mutter fur Weiber, der beiligen Drenfaltigfeit für Burger, noch ans bere fur Beltgeistliche, fur ledige Sandwerteburs a B fce,

#### 6 VI. Neuere Zeit. Ferd. I-III. 1558-1648.

Zwischen ben Catholischen und Protestans ten außerten sich zwar auf jedem Reichstage schon gegenseitige Beschwerben, ba insonderheit jene über die fortgebende Ginziehung der Aloster, lete tere über den geiftlichen Borbehalt flagten. tam die Trennung zwischen Lutherischen und Reformirten noch immer mehr jur Gprache. unter Diesen beiden Regierungen blieb es noch bat ben, daß überhaupt der Religionsfriede in feiner Rraft erhalten murbe. Bergleicht man Damit Die Berfolgungen, welche die Protestanten in Den Niederlanden und in Frankreich auszustehen hat ten, fo fann man nicht verfennen, daß es theils ben perfonlichen Besinnungen Ferdinands des I. und Mar bes II., theils dem glucklichen Gleichgewichte Der eatholischen und evangelischen Churfurften zuzufchreiben mar, daß Teutschland noch so ruhig blieb.

vn. Sin Vorfall, ber noch in öffentliche Unruhen ausbrach, war nicht sowohl der Religioustrennung zuzuschreiben, als vielmehr noch ein wahres Uebers bleibsel der ehemaligen Faustrechtsgesinnungen.

bsel der ehemaligen Faustrechtsgesinnungen. Ein sche, ingleichen Todesangstbrüderschaften, Herziesunderschaften, Herziesunderschaften, Herziesundechten u. s. w. versanstaltet; wie sie 1561, zu Augsburg ihre Controverspredigten, wie sie ihre so genannte Erereitien und Selbstpeitscherepen eingeführet, und wie sie, nach Art der unter den Namen St. Wineenzssegen, St. Peterssegen, St. Fetirsegen, St. Lucassegen u. s. w. den den Drdensgeistlichen singesschlichenen Generalabsolutionen, vorzüglich eine Art von Vollmacht zur pabstlichen Segensektheilung sich eigen zu machen gewußt, — das alles ist in den Seudschreiben über das während der Jessutterepoche ausgestreuete Untraut allensalls aussführlicher zu sinden.

Ein Frankischer Reichsritter, Wilhelm von Grums bach, hatte den Bischof Melchior von Burzhurg in seiner eignen Residenz erschießen laßen, und here nach nicht nur mittelst Belagerung der Stade Wurzburg bas Domcapitel ju einem Bergleiche ge: nothiget, fondern auch den Bergog Johann Frieds rich den Mittlern von Gotha dergeftalt eingenoms men, daß derfelbe ibn in Gotha und in dem das ju gehorigen Schlosse Grimmenstein aufnahm, und auf den Fall eines Angriffs fowohl jur Gegenwehr als ju anderen Unternehmungen weitaussebende friegerifche Unftalten machte. Der Sache murbe nur damit ein Ende gemacht, daß sowohl widet ben Bergog von Gotha als wider Brumbachen und alle feine Belfershelfer Die faiferliche Achtserflarung ergieng, beren Bollziehung bem Chuffurften von Sachsen aufgetragen wurde, ber nach einer turgen Belagerung endlich Gotha und Grimmenftein ift feine Gewalt befan, worauf Grumbach nebft einis gen seiner Genoffen am Leben gestraft, und der unglückliche Berzog von Gotha auf Zeitlebens in Gefangenschaft nach Desterreich abgeführt wurde.

Diese Unruhen, die in ihrer Art die sehten ix. waren, gaben unter andern Anlaß, daß von einer Berordnung, die schon in den Reichsabschieden 1548. 1555. 1559. auf solche Fälle gemacht war, Gebrauch gemacht wurde, indem an statt eines vollständigen Reichstages nur die Churfürsten und von wegen der Fürsten, Prälaten, Grafen und Reichsstädte nur einige deputirte Stände zu einem so genannten Deputationstage zusammen berusen wurden, um desto geschwinder, wie es dergleichen eilende Fälle erforderten, die nöthigen Schlüsse sass

### 8 VI. Neuere Zeit. Ferd.I—III. 1558/1648.

fen ju konnen. Der Deputationsabschied, ber diesmal unterm 18. Marz 1564. zu Worms er: richtet murde, enthielt einige nugliche Berfuguns gen, wie Die Kreisanstalten gegen folche landfries bensbruchige Unruhen noch wirksamer gemacht werden follten. Infonderheit mard barin bemerts lich gemacht, daß ju Zeiten eine große Unjahl Reus ter und Knechte unter blinden Damen ohne einige Unzeige bes Kriegsherrn, ober auch unter bem Wormande, das Kriegsvolf diefem ober jenem Dos tentaten juguführen, aufgebracht murben, ju Beiten auch bergleichen Rriegevolt obne Bormiffen und Erlaubniß einer ordentlichen Obrigfeit fich felbfte eignes Borhabens jufammenfchluge, und gange ton: ber mit Berfammlungen, Mufterplagen, Lagern, Durchzugen, Brandichakungen und Plunderungen beunruhigte. Wogegen allerdings Auftrage an Die Rreisoberften jeden Kreifes bas einzige wirf: same Mittel schienen. Ueber das alles wurde im Jahre 1567. von wegen sammtlicher Kreise (nur ben Burgundischen ausgenommen) noch eine eigne allgemeine Reichstreisversammtung zu Erfurt gehale ten, wo man die Ueberbleibsel jener Unruhen vollends - ju berichtigen fuchte (b). Damit ift auch feitbem die innere Ruhe von Teutschland gegen landfrie: bensbrüchige Unternehmungen von der Urt mehr befestiget worden.

(b) Der Abschied dieser Bersammlung vom 27. Sept. 1567, findet fich in ber neueren Samml. der R. A. Th. 3. S. 263.

#### II.

Bon den exsten Jahren der Regierung K. Rusdolfs des II. 1576-1582. Recht der Erstgesbuhrt im Hause Ocsterreich und mehr anderen Sausern; und Veranderungen in den Stimmen des Reichsfürstemrathes mit dem Jahre 1582.

L. Einfahrung bes Rechts ber Erftgebuhrt in bem Saufe Defterreich, allem Ansehen nach von Mar dem II. — II. Gben bergleichen Werordnungen erschienen nach und nach in mehreren fürflichen und graftichen Schieren; — III. Einfluß bes Rechts der Erftgebuhrt auf die Jahl der weltichen Stimmen im Reichsfürstenrathe. — IV. Jufallige Richtschuur dieser Bahl vom Jahre 1582. her.

Dach Mar des II. Tode äußerte sich zuerst im 1. Saufe Defterreich eine Beranderung, Die wahrscheinlich auf einem von demselben errichteten neuen Sausgesetze berubete. Bis dabin mar nehm: lich, fo oft ein regierender herr vom Saufe meb: vere Sohne hinterlaßen batte, von Diesen eine Thei: lung vorgenommen worden; so, daß zwar das eigentliche Berzogthum Desterreich nach Borfchrift des Gnadenbriefes R. Friedrichs des I. vom Jahre 1156. immer ungetheilt nur nach dem Rechte der Erstgebuhrt vererbt worden war, aber boch die übrigen lander des Sauses, als Steiermart, En: rol u. f. w. vertheilet maren, und jungeren Cob: nen und beren Nachkommen zu einem Sige gedient batten, um ebenfalls als regierende herren leben ju konnen. Go batte nach einem Testamente, Das Rerdinand der I. am 25. Febr. 1554. errichtet, und feine Sohne burch einen besonderen Vertrag am 1. Mars

#### 10 VI. Neuere 3. Ferd. I — III. 1558:1648.

1. Marg 1564. genehmiget batten, Mar der II. awar Ungarn, Bohmen und Defterreich fur fich alleine befommen. Aber feine Bruder waren Doch auch regierende herren, Ferdinand in Eprol und ben Borderoefterreichischen Landen, Carl in Steiers mart, Rarntben, Rrain. Bingegen von fechs Sohnen, Die Mar ber II. hinterließ, befam nur ber Erstgebohrne, Rudolf der II., Land und leute zu regieren. Den übrigen mar nur ihr ftandes: mäßiger Unterhalt angewiesen, ober fie wurden auf andere Urt verforgt. Alfo lagt fich aus dem Ers folge urtheilen, daß Mar der II. bas Recht der Britgebubrt burch eine neue allgemeinere Berordnung eingeführt haben muß, obgleich diese Berordnung felbst, fo viel ich weiß, noch jur Zeit nicht befannt geworben ift. Seine Rachfommenschaft hat jedoch nicht lange ben Genuß davon gehabt. Da fie ichon mit ber erften Beneration ein Enbe nahm. Gein Bruder Ferbinand in Inrol hinter: ließ zwar Sohne, aber aus einer umtandesmäßi: gen Che mit eines Augsburgifchen Patricien Toch: ter, Philippine Belferinn; Daher den Kindern Diefer Che weder Das vaterliche Erbtheil, noch ber erzberzoglich Desterreichische Titel zu Theil murde. Die Steiermartische Linie bat ben Stamm bernach alleine fortgefest, und in Carls Sohne und Enfel, ben beiden Ferdinanden dem II. und III., alle Staaten der Teutschen Linie des Bauses Desterreich vereiniget; außer bag Ferdinands des II. Bruder Leopold nach Absterben bes mit der Welserinn ver: mablten Erzbergog Ferdinands einen Theil der Enrolischen Verlagenschaft befam, und wieder auf fei: nen Gobu, Ferdinand Cart, vererbte, ber erft 1662. ohne mannliche Nachkommenschaft gestorben ift. Nach

#### 2) Rud. II. bis 1582. Erstgebuhrt. 11

Nach und nach kamen jest in mehr sürstlis 11. chen und grässichen Häusern Primogeniturver: ordnüngen zum Vorschein, als in Mecklenburg 1573., in Braunschweig:Wolfenbüttel 1582., in Baiern 1588., in Pfalzzwendrücken 1591., in Lippe 1593., in Sain: Wittgenstein 1593., in Heffendarmstadt 1606., in Holsteingottorp 1608., in Nassauranien 1618., in Wied 1624., in tothringen 1625., in Hessencassel 1628. u. s. w. Doch waren auch viele Häuser dem Nechte der Erstgebuhrt noch so entgegen, daß sie glaubten, es könne mit dem biblischen Spruche: "Sind wir dann Kinder, sind wir auch Erben," nicht bestes hen, und deswegen vielmehr einen Fluch darauf tegten, wenn auch nur ihre Nachkommen diese Art der Erbsolge einzusühren sich in Sinn kommen laßen wollten.

Eine der Folgen des hausgereingesührten Rechts m. der Erstgebuhrt äußerte sich bald darin, daß nach und nach mehr sürstliche Häuser erloschen, weik nicht mehr, wie ben fortgesetzen Theilungen, mehrere Brüder sich standesmäßig vermählen und ihren Stamm sortsetzen konnten. Insonderheit wurde es bald in den weltlich fürstlichen Stimmen auf dem Reichstage merklich, daß sie an der Zahl abnahmen, wenn immer weniger regierende Herren im Fürstenrathe erschienen. Bisher hatte es zum Bortheile des weltlichen Fürstenstandes demselben oft ein Uebergewicht über die geistlichen Fürsten verschafft, daß man die Stimmen nach der Anzahl der erscheinenden Personen zehlte. Ben den geistlichen Fürsten war diese Anzahl einmal wie das andere unveränderlich. Aus der weltlichen Bank

#### 12 VI. Meuere 3. Ferd. I — IIL 1558-1648.

vermehrte sich die Anzahl der Stimmen ben jedem Todesfall, wenn ein Bater mehr Sohne hinterließ, die sich in die vaterlichen Lande theilten. So galt z.B. ganz hessen nur für eine Stimme, so lange Phis lipp der Großmuthige lebte, der es allein in Bezus hatte. Als hernach seine vier Sohne sich in Cassel, Marburg, Rheinfels und Darmstadt verztheilten, konnten sie vier Stimmen im Fürstenrathe führen. So wie das Recht der Erstgebuhrt mehr in Gang kam, verlohr sich dieser Vortheil.

IV. Doch eben diese Umstande hatten vielleicht eis nigen Untheil baran, bag unter biefer faiferlichen Regierung Die gange Reichstagsverfaffung, mas Die Babl ber fürstlichen Stimmen betrifft, eine ans bere Wendung nahm. Ohne daß man Ursache und Umftande genau angeben fann, icheint ber Reichstag 1582. für Die folgende Zeit eine gang neue Richtschnur abgegeben zu haben. Un statt, daß bisber die Zahl der weltlichen Stimmen, nachs bem in einem Sause bald mehr, bald weniger regierende herren waren, veranderlich gewesen war, indem man immer nur die erscheinenden Perfonen zehlte; so murde in der Folge mehr auf die tans ber, als auf die Derfonen, gefeben. Und zwar gerade, wie jufalliger Weife die Bahl ber Stimmen auf dem Reichstage 1582. fich verhalten hatte; fo mard fie nachber immer benbehalten. Waren damals mehrere Linien, so blieben auch fur die Bufunft eben soviel Stimmen, wenn gleich die Linien jusammen starben, wie j. B. ber Kall im Hause Braunschweig: Luneburg mar, das damals mehrere linien in Calenberg, Belle, Wolfenbuttel und Grubenhagen batte, wovon zwen bald bernach erlo:

### 2) Rud. II. bis 1582. Erstgebuhrt.

erlofchen, beren Stimmen aber boch im Rurftens rathe ihren Fortgang behalten haben. Satte bingegen im Jahre 1582. ein Land nur einen herrn, ber hernach mehrere Sohne, die sich wieder ver-theilten, hinterließ; so blieb auf dem Lande doch nur eine Stimme baften. Das war 3. B. ber Fall im Saufe Anhalt, da ber Furft Joachim Ernft 1582. noch gang Anhalt hatte, feine Cohne aber 1586. vier regierende Linien ju Deffau, Berns burg, Cothen, Zerbst stifteten, und boch nur eine Stimme behielten. Oder wenn nach 1582. auch Die Besiger eines Landes gang ausstarben, und bas Land einem andern Surften jufiel, fo murbe boch Die vorige Stimme fortgeführt, wie 3. 3. der Fall gleich im Jahre 1583. mit Den gefürsteten Grafen von henneberg, die damals ausstarben, und feit: dem noch mit Dommern, Leuchtenberg, und mehr anderen Landern fich jugetragen bat; an flatt baß mit allen landern, beren Befiger vor 1582. aus: gestorben, auch ihre Stimmen erloschen find, wie Die Benfpiele von Karnthen, Steiermart, Rrain, Leck, und unzehlig andere bavon jum Beweise bienen.

#### III.

# Anfang neuer Religionsirrungen unter Rudolf dem II.

I. Spanische und jesuitische Rathschläge. — Nieders Iandische Unruhen. — II. Weitere Trennung der Lutherischen und Resormirten durch das so genannte Concordiens duch. — III. Jesuitische Angrisse auf die Verdindlichkeit des Religionöfriedens. — IV. V. Ausgestellte Grundsäse zur Behauptung einer gewaltsamen catholischen Gegenreformas tion. — VI. Deren Erfolg in Steiermark und Murzhung, — VIL und, nach etlichen Neligionsberadveungen, im Padisschen. — VIII. Verdrängung der Protestanten zu Anchen. — AX. X. Durchsehung des gestilichen Wordehalts im Erzstiste Solln und Hochriste Strasburg. — XI. Bedenkliche Lage der mit Protestanten besehten Stister in Obers und Niederssachen. — XII-XIV. Vewegungen über den nenen Gres gorischen Calender.

Ger größte Unterschied zwischen Rubolfs des II. und den beiden vorigen Regierungen zeigte fich bald darin, bag der Kaifer fur feine Perfon wenigen Untheil an Geschäfften nahm, und fich von Gingebungen bes Spanischen Sofes und jefui: tischer Rathschläge lenken ließ. Rach bem Un: fange, der in den Miederlanden und in Franfreich Schon gemacht mar, follte nun die Reihe auch an Teutschland kommen, um sowohl da als in ben Miederlanden die evangelische Religion ganglich zu vertilgen. In den Riederlanden fam es darüber jur genauern Vereinigung zwischen fieben Provin: gen, die am 23. Jan. 1579. eine Union zu Uetrecht mit einander ichloffen, und in beren Gefola am 26. Jul. 1581. ber Krone Spanien den Geborfam vollig auffundigten. Darüber behielten Die That: lid:

lichkeiten, die schon seit dem Jahre 1568. hier zum Ausbruch gekommen waren, einen solchen Fortgang, daß erst nach einem 80. jährigen Kriege diese Sache zum Frieden kam. Bis dahin war sehr natürlich, daß diese Tiederlandische Unruben sich oft in Teutsche Sachen verstochten. Den Teutschen Protestanten konnte das Schicksal der Niederlander nicht gleichgültig senn. Der kaisersliche Hof und der catholische Religionstheil hielten es meist mit der Krone Spanien. So fanden beide Theile ben jeder Gelegenheit eine gewisse Willsährigkeit zu gegenseitigen Unterstüßungen.

Fur die Protestanten war es ein großes Un: 11 gluck, daß die theologischen Streitigfeiten, die fich' fcon zwischen Luthern und Zwingli bervorgethan batten, burch Johann Calvin ju Genf noch viel weiter getrieben wurden, und nach Melanchthons Tode unter den Theologen in Ober : und Mieders fachfen in große Gabrungen ausbrachen, benen man nur dadurch abbelfen ju tonnen glaubte, wenn man fich über ein neues symbolisches Buch vereinigte, ju bem fich alle Rirchen : und Schuldiener ber evangelischen Kirche befennen follten. ches Concordienbuch, wie man es nannte, wos ju ein Tubingischer Theologe, Jacob Undrea, Den hauptentwurf gemacht hatte, brachte man nach mubfamen Unterhandlungen mehrerer Jahre im Jahre 1 580. im Klofter Bergen ben Magdeburg ju Stande. Man feste darin über alle Gase, die unter den Theologen von beiden Parthenen bisber bestritten waren, solche Bestimmungen fest, daß dadurch zwischen Lutherischen und Reformirs ten bennabe eben eine folche Scheidewand gezogen mur#

#### 16 VI. Meuere 3. Ferd. I-III. 1558 1648.

wurde, als das Concilium ju Trient zwischen Cas tholischen und Protestanten gethan batte. meiften Teutschen evangelischen landern murde Dies fes Concordienbuch zwar eingeführt, aber doch nicht Biel weniger fand es in Danemart und England den gehofften Benfall. Inzwischen entstand eben barüber zwischen den Lutherischen und reformirten Standen in Teutschland ein ber gemeis nen Sache ber Protestanten außerft nachtheiliges Migverstandnig. Selbst das gluckliche Gleichge: wicht, so bisher die dren evangelischen Churhofe gegen bie bren geiftlichen gehalten batten, litt aar febr durch das üble Bernehmen, das fich zwischen Chursachsen und Churpfalz bervorthat, da letteres jur reformirten Parthen geborte, und berfelben treu blieb.

Alle diese Umftande wußten insonderheit die ш. Jefuicen vortrefflich ju benußen. Gie glaubten jest, ohne Scheu behaupten ju fonnen, daß Der Reliaionsfriede an sich nicht nur nicht zu Recht beständig und bochstens nur ein Bedingungsweise eingegangenes, aber nun langft entfraftetes Tem: poralwerk fen, fondern daß er jest auch überall nicht mehr in Unwendung gebracht werden fonne; auf die Reformirten nicht, weil die Lutherischen felbft fie nicht für ihre Glaubensgenoffen anerfann: ten; - auf die Lutherischen auch nicht, weil fie fich nicht mehr an der alleine im Religionsfrieden jum Grunde gelegten Augsburgischen Confession hielten, fondern ein neues symbolisches Buch, die Concordienformel angenommen batten, wovon ber Religionsfriede nichts mußte.

lickfeiten, die schon seit dem Jahre 1568. hier zum Ausbruch gekommen waren, einen solchen Fortgang, daß erst nach einem 80. jährigen Kriege diese Sache zum Frieden kam. Bis dahin war sehr natürlich, daß diese LTiederlandische Unrushen sich oft in Teutsche Sachen verstochten. Den Teutschen Protestanten konnte das Schicksal der Niederlander nicht gleichgültig sehn. Der kaisers liche Hof und der catholische Religionstheil hielten es meist mit der Krone Spanien. So fanden beide Theile ben jeder Gelegenheit eine gewisse Willsährigkeit zu gegenseitigen Unterstüßungen.

Fur die Protestanten war es ein großes Un: IL glud, daß die theologischen Streitigkeiten, die fich fon zwischen kuthern und Zwingli hervorgethan hatten, durch Johann Calvin ju Genf noch viel weiter getrieben murden, und nach Melanchthons Tode unter den Theologen in Ober : und Mieders sachsen in große Gabrungen ausbrachen, denen man nur dadurch abhelfen zu konnen glaubte, wenn man sich über ein neues symbolisches Buch vereinigte, ju bem fich alle Rirchen: und Schuldiener ber evangelischen Rirche befennen follten. Gin fol: concordienbuch, wie man es nannte, wo: ju ein Tubingischer Theologe, Jacob Undrea, den Sauptentwurf gemacht hatte, brachte man nach mubsamen Unterhandlungen mehrerer Jahre im Jahre 1780. im Kloster Bergen ben Magdeburg Man feste darin über alle Gate, die unter den Theologen von beiden Parthenen bisber bestritten waren, folche Bestimmungen fest, daß dadurch zwischen Lutherischen und Reformireten bennahe eben eine solche Scheidewand gezogen mur.

#### 16 VI. Neuere 3. Ferd. I-III. 1558 1648.

wurde, als das Concilium ju Trient zwischen Cas tholischen und Protestanten gethan batte. In ben meisten Teutschen evangelischen tandern murbe Dies fes Concordienbuch zwar eingeführt, aber doch nicht Biel weniger fand es in Danemark und England ben gehofften Benfall. Inzwischen entstand eben darüber zwischen ben Lutherischen und reformirten Standen in Teutschland ein Der gemeis nen Sache ber Protestanten außerft nachtheiliges Migverständnig. Selbst das gluckliche Gleichges wicht, so bisher die dren evangelischen Churhofe gegen die bren geistlichen gebalten batten. litt gar febr durch das üble Bernehmen, das fich zwischen Churfachsen und Churpfalz bervorthat, da letteres zur reformirten Partben geborte, und berfelben treu blieb.

Alle diese Umstande wußten insonderheit die ш. Jesuiten vortrefflich zu benugen. Gie glaubten jest, ohne Scheu behaupten zu tonnen, daß der Religionsfriede an sich nicht nur nicht zu Recht beständig und bochftens nur ein Bedingungsweise eingegangenes, aber nun langft entfraftetes Tems poralwerk fen, sondern daß er jest auch überall nicht mehr in Unwendung gebracht werden konne; auf die Reformirten nicht, weil die Lutherifchen felbst fie nicht für ihre Glaubensgenoffen anerfann: ten; - auf die Lutherischen auch nicht, weil sie fich nicht mehr an der alleine im Religionsfrieden jum Grunde gelegten Augsburgischen Confession hielten, sondern ein neues symbolisches Buch, die Concordienformel angenommen batten, wovon der Religionsfriede nichts mußte.

Sie bebaupteten überdies, mit eben dem Rechte, IV. wie ehedem ein Churfurft von Sachfen, ein Land: graf von Seffen und andere evangelische Reichsftanbe in ihren tandern und Gebieten Die evange: lifche Religionsubung eingeführt batten, tonnten jest catholische Landesherren, die evangelische Unterthanen hatten, denfelben ihre Religions, übung wieder nehmen, und fie jur catholischen juruckzubringen; jumal da ohnedem ber Gultige feit der Erflarung, die Ferdinand der I. juin Bortheile der Frenftellung des Gottesdienftes fur evangelische Unterthanen unter catholischen Landess berren ertheilet batte, wiberfprochen murbe.

Wenn man die Frage aufwarf, ob es auch v. recht fen, allenfalls Gewalt zu brauchen, um Pro: testanten in den Schoof ber catholischen Rirche jurudjubringen; fo murbe in jesuitischen Schriften ber Unterschied gemacht, bag es zwar unrecht fenn murde, wenn man Juden ober Turfen jum Chris ftenthume zwingen wollte, weil folche noch nicht jur chriftlichen Rirche geborten. Aber Protestan: ten fenen einmal burch die Taufe ichon Glieder ber chriftlichen Kirche geworden, und alfo schuldig, ju glauben, was die Kirche glaube, ober fonnten widrigenfalls mit allen moglichen Zwangsmitteln Dazu angehalten werden. Das fen ohnedem ihr eigenes Beftes, und verhalt fich eben fo, wie man einen rafenden Menfchen ober einen, ber im bigis gen Fieber liege, ju feinem eignen Beften binde und zwinge, um Urznen ju nehmen, und fich und ans bern nicht zu schaben.

Durch folche Grunde unterftugt, durch ben VI lebhaftesten Saß gegen alles, mas Reger bieß, ans 23 D. Entw. d. Staateverf. Eb. II. ae:

#### 18 VI. Neuere 3. Ferd. I—III. 1558-1648.

geseuert, und belebt durch den Eiser so vielen Mensschen, die sonst verdammt senn wurden, die Ses ligseit zu verschaffen, sich selbst aber damit ein Berdienst sur die Ewigseit zu erwerben, — siens gen jest catholische Fürsten an, eine so genannte Gegenvesormation in ihren ländern vorzunehmen. Das Schicksal traf insonderheit die Prostestanten in den Desterreichischen Erbländern unter dem Erzherzog Carl von Steiermark, und die im Würzburgischen, wo der Bischof Julius in den Jahren 1585 — 1587. sich schmeichelte über 100. rausend Menschen zu seiner Kirche zurückgebracht zu haben, und wo diesenigen, die sich nicht des quemen wollten, sowohl aus seiner Residenz als aus 120. Orten seines Bisthums nebst ihren Presdigern gewaltsam vertrieben wurden.

Much an anderen Mitteln und Kunften wurde VII. nichts gespahret, wo man es nur möglich ma: chen tonnte, Personen von Stande, ober auf Die fonft etwas ankam , jum Uebergange jur catho: lifchen Rirche ju bewegen, ober Rinber aus vermifchten Chen in ber catholischen Religion erziehen Ju lagen. Go ward erft Johann Diftorius, ein Rath des Marggrafen Jacobs von Badenisoch: berg, catholisch, und darauf auch dieser Marge graf felbst, ber auch schon in seinem Landesan, theile bie catholische Religion wieder einführte; wiewohl das nicht von Bestand war, weil er fruh: zeitig ftarb, und sein Bruder Ernft Friedrich ber: nach wieder ber evangelischen Religion ihren frenen Lauf ließ. Aber in Baden Baden ward Phis fipp ber II. von feiner Mutter Anverwandten ca: tholisch erzogen, und fein Better und Rachfolger Eduard

#### 3) Rud. II. neue Relia. Unruben.

Eduard bekannte sich ebenfalls zur catholischen Religion. Darüber kam es auch im Badischen ju Beranderungen jum Rachtheile der evangelie fchen und zum Bortheile ber catholischen Religion.

Fur evangelische Ginwohner in Reichsstädten vm. gab es feine beffere Mussichten, ba ju Machen ben feit 1567. aus Antwerpen dorthin geflüchteten reformirten Burgern fomobl ibre Religionsubung, als die feit 1574. schon erlangte Rathsfähigfeit burch eine faiserliche Commission abgesprochen murde.

Um endlich den geistlichen Vorbehalt zum ix. Nachtheile ber Protestanten burchzusegen, murbe in zwen namhaften Sallen alles angewandt, und die Absicht glucklich erreicht. Im Erzstifte Colles hatte der Churfurst Gebhard, gebohrner Truchses von Waldburg, am 19. Dec. 1582. sich öffentlich jur reformirten Religion befannt, und den 2. Febr. 1583. fich mit ber Grafinn Ugnes von Mansfeld trauen lagen; in der Mennung, des geiftlichen Borbehalts ungeachtet boch bas Erzstift zeitlebens benubehalten. Er wurde aber mit Sulfe Spanis scher aus den Miederlanden dorthin gezogener Bolfer genothiget, bas Ergftift mit bem Rucken angufeben, und dem an feine Stelle ernannten Prins ten Ernft von Baiern zu überlaßen.

Nicht beffer gieng es dem Prinzen Johann x Georg von Brandenburg, der im Jahre 1592. ju Straßburg von den dortigen Domberren, beren damals 14. evangelisch, 7. catholisch waren, jedoch mit Widerspruch der letteren jum Bischof erwebs let, aber auch bald genothiget wurde, dem von den

## 20 VI. Neuere 3. Ferd.I—III. 1558:1648.

den catholischen Domherren ihm entgegengesetent Prinzen Carl von Lothringen zu weichen.

- In den Erz: und Hochstiftern des Ober: und Miedersächsischen Kreises, als in Magdeburg, Vremen, Halberstadt, Verden, tübeck, Minden, Schwerin, Camin, Naßeburg, Merseburg, Naume burg, Brandenburg, Havelberg, waren meist Herren von den Häusern Sachsen, Brandenburg, Vraunschweig, Mecklenburg, Pommern und Holzstein in Besis. Aber ihre tage konnte nicht ans ders als sehr bedenklich werden, sobald es sich anließ, daß der geistliche Vorbehalt mit Gewalt wurde durchgesest werden.
- Roch vermehrten fich die Mighelligfeiten beis ber Religionstheile, als ein neuer Calender, der unter dem Ansehen des Pabsts Gregors des XIII. feit dem 15. Oct. 1581. in den catholischen Staar ten eingeführt war, auf bem Reichstage 1 582. für gang Teutschland in Untrag tam, aber nur von ben catholischen Standen, nicht von den evanges lifchen angenommen wurde. Der bisberige Julia: nische Calender (noch von Julius Cafar ber) war allerdings unrichtig; das Sonnenjahr war barin ju 365. Tagen 6. Stunden berechnet, an statt daß es einige Minuten weniger betrug. Diefes machte nach bem Berlaufe sovieler Jahrhunderte ichon einen Unterschied von 10. Tagen aus, die man bas ber in Diesem Gregorischen Calender vom 5. bis jum 15. Oct. 1581. auf einmal überschlug, um wieder in eine richtige Ordnung zu tommen.
- xIII. Die Richtigkeit und Erheblichkeit dieser astros nomischen Berechnung sah frenlich nicht ein jeder ein;

#### ~ 3) Rud. IL neue Relig. Unruhen. 21

ein; ein berühmter Rechtsgelehrter, Undreas Gail, that darüber den Ausspruch: Mit dem neuen Calender ift es. Marrenwerf. Das Sauptwerf fam aber barauf an: ob eine pabstliche Borfchrift bier: in ben Musschlag geben tonne? Beil von Berich tigung des Calenders auch die Bestimmung ber Beit Des Ofterfeftes und anderer Feiertage abbieng, fo fab man es als einen firchlichen Begenftand an. Auf der Kirchenversammlung ju Cofinis war des: wegen schon bavon die Rede gewesen. Endlich hatte man zu Rom felbst einige Aftronomen die Sache berechnen lagen. Und fo glaubte ber Pabst, die Sache aus seiner Gewalt durchsegen ju tons Das fand naturlicher Weise ben allen pronen. testantischen Machten Widerspruch. Die Protestans ten blieben baber überall ben bem bisherigen alten Calender; zehlten also ihre Monathstage um 10. Tage fpater, als Die Catholischen.

In Reichen und Staaten, wo nur einerlen xry. Religionsverwandte waren, hatte es am Ende nicht fo viel ju bedeuten, welchem Calender man folgte. Aber in einem Reiche, wie in Teutschland, mo auf bein Reichstage und ben vielen anderen Geles genheiten catholische und evangelische Stande ben: fammen maren, ober in Stadten, wo von beider: len Religionen Ginwohner waren, tonnte es nicht anders als vielerlen Bermirrung machen, wenn ber eine Theil Oftern, Pfingften, Beinachten, Meujahr u. f. m. gebn Tage eber ober fpater als der andere feierte; ohne ju gedenken, was in ans beren Dingen, Die auf gewiffe Tage bestimmt mas ren, als in Wechselsachen, Deffen, Jahrmartten u. f. w. fur Irrungen baraus entsteben mußten. **B** 3

#### 22 VI. Neuere 3. Ferd. I-III. 1558-1648.

Es tonnte also nicht fehlen, daß bloß der Unterschied des alten und neuen Calenders vielfältig neuen Stoff zu Beschwerden und Streitigkeiten bald zwischen Herren und Unterthanen, bald zwischen Mits burgern einer Stadt, abgeben mußte.

#### IV.

Reuer Streit über bes Reichshofrathe concur-

I. Streit über die Gerichtbarkeit des Reichshofraths ber Gelegenheit der Achtserklarung der Stadt Donawerth und einer Keffischen Successionsstreitigkeit. — II. Ursprüngsliche Vorzüge des Cammergerichts. — III. Bedenklichkeiten in Ansehung des Reichshofraths, sofern er Gerichtbarkeit ausüben sollte. — IV. Einleitung der Sache in der Frage: ob der Kaifer neben dem Cammergerichte noch eine Gerichtsdarkeit habe? — V. Richtige Benrtheilung dieser Frage — VI. elbst nach dem wahren kaiferlichen Interesse. — VII. Uns glückliche Hemmung der Cammergerichtsvisitation 1588. — VIII. Was anfangs scheindarblendende Wortheile zu demakren schien, erhielt sich doch nicht in der Folge. — IX. Concept der Cammergerichtsordnung 1613.

mieder zur Sprache, daß Falle, die sich zur Ausübung der kaiserlichen Gerichtbarkeit eigneten, nicht mehr dem Cammergerichte alleine überlaßen wurden, sondern auch der Reichshofrath der gleichen Sachen an sich zog, und selbst solche Ausssprüche, die ehedem die Kaiser nur nach gehaltenem Fürstenrechte zu thun pflegten, jest für sich alleine unternahm. So geschah es, daß die Stadt Donas werth, eine zum Schwäbischen Kreise gehörige evangelische Reichsstadt, weil sich ihre Einwohner einer

#### 4) Rud. IL. Reichshofrathsgerichtb. 23

einer gegen ben bisherigen Befigftand eigenmache tia unternommenen Klofterprocession wibersekt bats ten, ohne große Umftande in die Acht erflatt, und Die Wollziehung dieser Ucht nicht dem Schwäbischen Rreife, fondem dem Bergoge von Baiern aufgetras gen murde, ber fich bald ber Stadt fo ju bemachtis gen wußte, daß fie darüber aus einer evangelischen Reichsstadt in eine catholische Landstadt verwans belt wurde. Und so nahm der Reichshofrath auch eine Klage bes Hauses Seffendarmstade gegen Seffencaffel an, da jenes wegen der unter beiden Saufern in Streit gediehenen Succession im erles Digten Marburgischen Antheile mit Borbengehung ber Auftragalinstanz sich gerade an den faiserlichen Sof wandte. Worauf in der Folge immer mehr rere Rechtssachen am Reichshofrathe angebracht und vorgenommen wurden.

Die Sache konnte für jeden Reichsstand, der II. darüber nachdachte, nicht gleichgültig senn. Das Cammergericht war einmal dasjenige Gericht, worüber Kaiser und Reich sich vereiziget hatten, daß es die kaiserliche Gerichtbarkeit in der höchsten Instanz ausüben sollte, ohne daß man daran ges dacht hatte, daß außer dem Cammergerichte noch an irgend einem andern Orte, als allenfalls nur an einem unter des Kaisers persönlichen Vorsis mit Reichsständen selbst besesten Fürstenrechte, kaiserliche Rechtssprüche statt sinden könnten. Das ben war dem Cammergerichte eine durch viele Reichssgeses bestimmte Procesordnung vorgeschrieben, woran die Reichssskände insonderheit ben den jährslichen Visitationen des Cammergerichts noch immer Verbessserigen zu veranlaßen, gute Gelegenheit

### 24 VI. Neuere 3. Ferd. I—III. 1558:1648.

hatten. Selbst was die Mitglieder des Gerichts betrifft, hatten die Reichsstände es in ihrer Geswalt, sowohl durch die Präsentationen, die sie zu vergeben hatten, dafür zu sorgen, daß Männor, zu denen sie Zurrauen haben konnten, an das Gesricht kamen, als auch ben den Visitationen ein wachsames Auge darüber zu hakten, daß ein jeder seine Pslicht nicht aus den Augen setz, oder allens falls einen jeden beschwerten Parthen noch ein förms liches Rechtsmittel der Revision sssen stand.

Der Reichsbofrath bestand bingegen aus laus III. ter Versonen, die nur ber Kaiser nach eignem Wohls gefallen annahm, und in feiner unbeschrankten Abbangigfeit batte, ohne bag bier weber an ein reichsständisches Prasentationsrecht, noch an eine Wisitation und Revision, noch an Beobachtung einer ftrengen Procefordnung zu benten mar. ganze Ginrichtung Des Reichshofraths war auch von feinem erften Ursprunge ber nicht für Juftigfachen gemacht, fondern fo, wie ein Staatsministerium eingerichtet ju fenn pfleget, beffen Wefen nur bars in besteht, daß es feinem herrn in vortommens den Fallen so, wie es demfelben am vortheilhafte: ften ift, ju rathen bat, die Entscheidung felbft jes boch dem Willen des Berrn überlagen muß. Reichshofrath war von Unfang an barauf einge: richtet, daß er über die ihm vortommenden Sachen bem Raifer ichriftliche Gutachten erftatten, und Die Entscheidung darauf von der Person bes Raisers oder aus dem faiferlichen Cabinete erwarten follte. Was fonnte jeder Reichsstand hieruber fur Bestrachtungen auftellen, wenn er fich jest ben Fall gedachte, daß eine ibn betreffende Rechtsfache am faifer:

#### 4) Rud. II. Reichshofrathsgerichtb.

25

faiserlichen Hofe zur Entscheidung kommen mochte? Wie mußte aber vollends den Protestanten zu Muthe werden, da sie wußten, daß am Reichss hofrathe nicht, wie am Cammergerichte, auch evans gelische Mitglieder, sondern nur catholische Neichss hofrathe waren, und da sie bald erfuhren, daß der Einstuß, den Jesuiten und Spanische Minister auf das kaiserliche Cabinet hatten, auch in Entschließuns gen auf Neichshofrathsgutachten oder in anderen unmittelbaren Einslussen auf dieses hohe Collegium nicht unwirksam blieden?

In einem Schristwechsel, den die Donawer: IV. thische Achtserklarung veranlaßte, kam es am ersten hierüber zur Sprache. Man suchte die Streitsrage so einzulenken: ob der Raiser mit dem Cammer: gerichte noch eine concurrente Gerichtbarkeit habe? Man suchte also nicht sowohl das Reichs: hofrathscollegium, als die Verson des Kaisers selbst hier zum Gegenstande auszustellen. Nun hieß es: der Kaiser habe seine Gerichtbarkeit zwar dem Cams mergerichte ausgetragen, aber (wie jest mit jesuis tischscholastischem Scharssinn distinguirt wurde) nicht abdicativisch, so, daß er sich seiner Gerichts barkeit damit ganz begeben oder derselben ganz ents saget hätte; sondern nur communicativisch habe der Kaiser dem Cammergerichte seine Gerichtbarskeit mitgetheilt, ohne daß ihm die Hande gebunden wären, auch noch neben dem Cammergerichte eben diese Gerichtbarkeit auszuüben.

Nach richtigen Grundsägen eines gesunden v. allgemeinen Staatsrechts, aus der Natur des Justigwesens geschöpft, und mit der besonderen Versung fast

#### 26 VI. Neuere 3. Ferd. I-III. 1558-1648.

fassung des Teutschen Reichs geschichtsmäßig verz glichen, hatte es nicht schwer fallen können, dars auf zu antworten: daß allerdings die Ausübung der kaiserlichen Gerichtbarkeit, wie sie am Cammerz gerichte geschehen solle, einmal von Kaiser und Neich durch gegenseitige reichsgeschliche Uebereinzkunft dergestalt kestgesetzt sen, daß ohne ebenmäßige gegenseitige Einwilligung beider Theile nicht wiezder davon zurückgegangen werden könne, und also der kaiserliche Hof für sich alleine diesem einmal mit den Ständen verglichenen höchsten Reichsgezrichte nicht noch ein anderes an die Seite zu sehen berechtiget sey.

VI. Im Grunde ware selbst das wahre kaiserliche Interesse bester daben gesahren, wenn man es ben dem verglichenen Cammergerichte gelaßen, und dasselbe nur desto mehr in Aufnahme zu bringen gesucht hatte. Je vollkommener man dieses Gesricht hatte machen können, um dessen Ersenntnisse über alle Vorwürse zu erheben, je mehr wurde das kaiserliche Ansehen daben gewonnen haben, da es allerdings keine gründlichere Stüße als an Handhabung einer gerade durchgehenden Gerechtigskeit haben konnte. So aber ließ man das Cams mergericht vielmehr sinken, obgleich auch dessen werdentnisse unter des Kaisers alleinigem Namen und Siegel ausgesertiget wurden.

VII. Was insonderheit dem Cammergerichte unter dieser Regierung einen unwiederbringlichen Stoß gab, bestand darin, daß man die jährlichen ordents lichen Visitationen desselben aus dem Gange kommen ließ. Nach der bisherigen Einrichtung, da immer

immer fieben Reichsftande nach ber Ordnung, wie fie auf bem Reichstage Sig und Stimme batten, baju famen, waren gemeiniglich unter ben fieben Standen mehr catholische als evangelische, ohne daß lettere, wenn fie fich über parthenisches Uebers ftimmen beschwerten, Bebor fanden. So waren noch 1587. ben ber bamaligen Bistation und Res vision funf catholische und nur zwen evangelische Stande; nehmlich i) Churmainz, 2) Chursachsen, 3) Salzburg, 4) Berzog Johann Casimir zu Sache fen, 5) Pralaten, 6) Schwabifche Grafen, 7) Reichsstadt Colln, wovon nur die zwen Stimmen vom Saufe Sachfen auf evangelifcher Seite waren. Fur das Jahr 1588. folgten nun in der Ordnung bes reichstäglichen Gibes 1) Churmaing, 2) Churs brandenburg, 3) Magdeburg, 4) Marggraf Georg Friedrich von Brandenburg, () Pralaten, 6) Wet termische Grafen , 7) Reichsstadt Regensburg. Darunter maren gang zufälliger Weise einmal ums gefehrt nur zwen catholifche Stimmen (Churmainz, und Pralaten), die übrigen funf bingegen evan-Um Diefe Mehrheit der Stimmen auf gelisch. evangelischer Seite nicht zur Burflichfeit fommen ju lagen, murbe ber Fortgang biefer Bifitation juruckgehalten, und barüber Diefe herrliche Anftalt auf unübersehliche Zeit ins Steden gebracht (c). Bomit das Cammergericht in einen Berfall gerieth, der dem faiferlichen Ansehen eben fo febr, als den dafelbft in Rechtsfachen verwickelten Parthenen zum Nachtheil gereichte.

Frens

<sup>(</sup>c) Joh. Phil. Conr. Salke Bermahrung und Befestigung bes Revisionsgerichts (Hannov. 1777.) S. 29. H. 25. Meine Litteratur bes T. Staatstrechts Th. 2. S. 188.

#### 28 VI. Neuere 3. Ferd. I-III. 1558-1648.

vin. Frenlich waren es scheinbarblendende Vorstheile, solche wichtige Sachen, wie die bereits erwehnte Marburgische Successionssache, und die noch wichtigeren Falle, die bald hinzusamen, von der Julichischen Erbfolge und von den Zwistigkeit ten im Hause Baden und mehr anderen evanges lischen Hausen unmittelbar an den kaiserlichen Hof zu ziehen, und nach dessen Staatsabsichten zu lenken. Allein am Ende mißlangen doch meist selbst diese so scheinbar angelegten Bersuche. Und was war nicht schon damit verlohren, daß man Bloße gab, gegen kaiserliche Rechtssprüche Beschwerden; die jeder Unbesangener nicht für umgegründet halzten konnte, zu veranlaßen!

Fur bas Cammergericht wurde noch auf bem Reichstage 1 598. eine nubliche Werfugung getrof fen, die aber auch bis jest noch wicht ihre vollige Wirfung gehabt bat. Es waren nehmlich feit dem Jahre 1555., da die Cammergerichts: ordnung unter Carl dem V. bas legtemal promul: girt war, in den nachberigen Bifitationsschluffen und Reichsabschieden soviele Bufake und Beranberungen erfolget, bag man faft ben jeder Stelle ber Cammergerichtsordnung erft mubfam nachfor: schen mußte, ob man fie noch als Gefet anfuh: ren fonnte, ober ob nicht ein neueres Gefet eine Menderung barin gemacht habe. Es ward baber beschloffen, einigen Cammergerichtsbenfigern den Auftrag ju geben, daß fie die Cammergerichts ordnung mit Ginschaltung folcher neuen Berbeffe: rungen und Bufage von neuem umarbeiten follten. Diese Umarbeitung ift geschehen, und schon im Jahre 1603. Dem Churfurften von Main; juge: ftellt.

#### 4) Rud. II. Reichshofrathsgerichtb. 29

skellt, auch von setbigem dem Reiche vorgelegt worden. Man hat sie aber im Jahre 1613. nur unter dem Titel: Concept der verbesserten Cammergerichtsordnung, drucken laßen (d), damit sie noch erst von einer Bistitation auss neue durchgesehen, und dann nach Besinden von Kaiser und Reich mit der gesehlichen Krast versehen werz den könnte. So weit ist es aber bis auf den heutigen Tag damit nicht gediehen. Die damasligen Zeiten waren am wenigsten dazu gemacht, ein solches Werf zu Stande zu bringen, das rus hige Zeiten und übereinstimmende Gesinnungen des Kaisers und der Stände ersorderte.

<sup>(</sup>d) Meine Litteratur bes Staatsrechts Th. 2. S. 419.

#### 30 VI. Neuere 3. Ferd. I—III. 1558-1648.

#### V.

Successionsstreitigkeiten im Sause Oesterreich und über Julich und Berg, unter Rudolf dem II. und Matthias. Anfang des drepßigiahrigen Krieges.

'I. Bewegungen über die kunftige Succession in ben Erbfaaten des hauses Defterreich. — II. Beitaussehender Successionsfreit über Julich und Berg zt. — III. Gegens seitige Baudniffe beiber Religionsthetle unter den Ramen Union und Lige. — IV. Des Kaifer Matthias Thronfolge und Bahlcapitulation. — V. Umschlag der Julichischem Sache durch Berunwilligung der Saufer Brandenburg und Pfalzucuburg; — des lettern Religionsveranderung. — VI. Thatlichieiten zu Prag, und damit unerwartet eröffneter Anfang des drepfigjährigen Krieges.

chon unter Audolf dem II. kam außer den schon erwehnten Sandeln von Solln, Nachen, Donawerth, Heffen, u. s. w. noch immer eine Unstube über die andere zum Ausbruch. Selbst im Hause Desterreich kam es zu weit aussehenden Bewegungen, da man damit umgieng, nach Rusdolfs Tode mit Uebergehung seines Bruders Matthias gleich der Steiermärkischen Linie, zu deren Religionseiser man mehr Vertrauen hatte, die Succession zuzuwenden; dem aber Matthias durch eigne Besützerzeisungen in den Jahren 1608. und 1611. noch zuvorzukommen wußte. Worüber auch die Protestanten sowohl in Desterreich als in Böhmen und Schlessen neue Religionsversiches rungen erhielten.

### 5) Rud. II. u. Matth. Success. Str. 31

Der wichtigste Vorfall ereignete fich aber noch u. mit dem Tode des legten Berzogs Johann Bile helms von Julich († 1609. Mary 25.). Auf die damit eingetretene Erledigung ber betrachtlichen lander Julich, Berg, Cleve, Mark, Ravensberg und Ravenstein war man schon von mehreren Jah: ren ber aufmertsam gewesen, weil man voraus wußte, daß soviele Saufer, als Chursachsen, Churs brandenburg, Pfalzneuburg, Pfalzzwenbrucken, Die Gachsischen Bergoge von ber Ernstischen Linie und der Marggraf von Burgau Unspruche darauf machen, und sich schwerlich in Gute barüber vers einigen wurden. Diese Sache wurde boppelt weit aussehend, ba zwar der Churfurft Johann Sigis: mund von Brandenburg und ber Pfalzgraf Phis lipp Ludewig von Neuburg am 31. Man 1609. fich einsweilen über eine gemeinschaftliche Inter rimsregierung verglichen batten; ber Raifer aber ben Erzberzog Leopold jum Sequester ernannte, ber auch die Festung Julich schon in seine Gewalt bestam, bis erst im Sept. 1610. Frangosische und Sollandische Bulfevoller jum Bortheil jener besigen: den Saufer ihn baraus vertrieben.

Unter diesen Umstånden kam es schon am III.
3. Febr. 1610. über alle die Vorfälle, wodurch die evangelischen Reichsstände sich beschwert hielten, zu einer Union derselben, zu deren Haupte der Churfürst Friedrich der IV., hernach sein Sohn und Nachfolger Friedrich der V. erkläret wurde; aber bald kam es auch zu einer derselben entgegengessehten catholischen Lige, wovon Herzog Max von Baiern das Haupt wurde, ohne daß sich einige Hoffnung zum Vergleiche anließ, da alle in sols cher

#### 30 VI. Neuere 3. Ferd. I-III. 1558-1648.

#### V.

Successionsstreitigkeiten im Sause Desterreich und über Julich und Berg, unter Rudolf dem II. und Matthias. Ansang des drenßigjährigen Krieges.

I. Bewegungen über die kunftige Saccession in den Erbftaaten des hauses Desterreich. — II. Beitaussehender Successionsstreit über Julich und Berg zt. — III. Gegens seitige Baudnisse beider Meligionstheile unter den Ramen Union und Lige. — IV. Des Kaiser Matthias Thronfolge und Bahlcapitusation. — V. Umschlag der Julichischen Sache durch Berunwilligung der Hauser Brandenburg und Pfalzneuburg; — des lettern Meligionsveränderung. — VI. Thatlichseiten zu Prag, und damit unerwartet eröffneter Unfang des drepsigiahrigen Krieges.

chon unter Rudolf dem II. kam außer den schon erwehnten Handeln von Solln, Aachen, Donawerth, Hessen, u. s. w. noch immer eine Unstube über die andere zum Ausbruch. Selbst im Hause Westerreich kam es zu weit aussehenden Bewegungen, da man damit umgieng, nach Rusdolfs Tode mit Uebergehung seines Bruders Matthias gleich der Stetermarksischen Linie, zu deren Religionseiser man mehr Vertrauen hatte, die Succession zuzuwenden; dem aber Matthias durch eigne Besikergreisungen in den Jahren 1608. und 1611. noch zuvorzukommen wußte. Worüber auch die Protestanten sowohl in Desterreich als in Böhmen und Schlessen neue Religionsversiches rungen erhielten.

#### 5) Rud. IL u. Matth. Success. Str. 31

Der wichtigste Vorfall ereignete sich aber noch u. mit dem Tode des letten Berzogs Johann Bilhelms von Julich († 1609. Marz 25.). Auf die damit eingetretene Erledigung ber betrachtlichen lander Julich, Berg, Cleve, Mart, Ravensberg und Ravenstein mar man ichon von mehreren Jah: ren her aufmertsam gewesen, weil man voraus wußte, daß soviele Baufer, als Chursachsen, Churs brandenburg, Pfalzneuburg, Pfalzzwenbrucken, die Gachsischen Bergoge von der Ernstischen Linie und der Marggraf von Burgau Anspruche barauf machen, und sich schwerlich in Gute darüber vereinigen wurden. Diese Sache murbe doppelt weit aussehend, da zwar der Churfurst Johann Sigis: mund von Brandenburg und der Pfalzgraf Phis lipp Ludewig von Meuburg am 31. Man 1609. fich einsweilen über eine gemeinschaftliche Inter rimsregierung verglichen hatten; der Raifer aber ben Erzberzog Leopold jum Sequester ernannte, ber auch die Festung Julich schon in seine Gewalt bestam, bis erst im Sept. 1610. Franzosische und Hollandische Hulfsvoller jum Bortheil jener besigen: den Sauser ihn daraus vertrieben.

Unter diesen Umstånden kam es schon am III.
3. Febr. 1610. über alle die Borfalle, wodurch die evangelischen Reichsstände sich beschwert hielten, zu einer Union derselben, zu deren Haupte der Churfürst Friedrich der IV., hernach sein Sohn und Nachfolger Friedrich der V. erkläret wurde; aber bald kam es auch zu einer derselben entgegengessetzten catholischen Lige, wovon Herzog Max von Baiern das Haupt wurde, ohne daß sich einige Hoffnung zum Vergleiche anließ, da alle in solscher

### 34 VI. Neuere 3. Ferd. I—III. 1558-1648.

vie Doch weber die durch diese Pfälzische Religionsveränderung veranlaßte Beschwerden, noch die Jüslichische, noch eine der andern bisher angesührten einzelnen Streitsachen, sondern ein ganz besonderer Borfall, da es über Beschwerden wegen Ueberstretung der Bohmischen Religionsversicherungen zu Prag zu Thätsichkeiten kam, machte den Ansfang des unseligen Krieges, den schon der Name des drenßigiährigen als einzig in seiner Art in unsserer Geschichte auszeichnet.

#### VI.

Fortgang des dreußigsährigen Krieges unter Fersbinand dem U. bis zum Prager Frieden 1619-

vor Prag (1620. Oct. 29., Nov. 8.) das Gluck der Waffen sich zum Vortheile Ferdinands des II. anließ, wurde gleich der Entwurf gemacht,

I. Schlacht bep Prag. Deren Folge, Achtserklärung des Shurfürsten von der Pfalz. — II. Uebertragung der Pfalz sischen Shur an das Haus Baiern. — Damit auf ewig gehemmte disherige Religionögleichheit der Shurfürsten. — III. Andere Fortschritte gegen Badendurlach und Hessencaffel. — Bon Tilly unterstührte catholische Gegenreformation. — IV. Kaiserliches Restitutionösdict gegen die Prostestanten. — V. Berunglückte Unternehmung des Königs in Dänemark. — Friede zu Lübeck. — VI. Einzige noch übrige protestantische Macht in Schweden, — VII. die Gustav Adolf über alle Erwartung geltend macht, — VIII. auch sein Tod im Siege bep Lüßen nicht gleich unterbricht, — die nach einer Niederlage bep Nördlingen Shursachsen zu Prag Frieden schließt. — IX. Inhalt des Praget Friedens. — X. Dessen erster Ersolg.

### 6) Ferd. II. 30. jahr. Kr. bis 1635. 35

den Churfürsten von der Pfalz (Friedrich den V.) dafür, daß er fich batte geluften lagen, Die ibm von den migveranugten Bobmifchen Landstanden angetragene Krone anzunehmen, mit ber Achts. erklarung ju juchtigen. Die Schwieriafeit, Die felbst ber damalige Reichshofrathsprasident, Graf von Sobenzollern, machte, war nicht vermogend, ihren Ausspruch jurudzuhalten, wie fie vom Spas nischen Minister Danate und von jesuitischen Rathe gebern an die Sand gegeben mar. Gelbst ber Fortgang des Kriegsglucks begunftigte Die Boll: giehung biefer Acht nicht nur in ber Oberpfalz, Die gleich bamals bem Berzoge, von Baiern jugebacht ward, sondern auch in der Unterpfalz am Rheine, die, nach einem schon von Spanischen Kriegsvoltern gemachten Unfange, mit ber Groberung von Beidelberg und Manheim (1622. Sept. Rov.) ganglich vom General Tilly übermaltiget murbe.

Diese Umftande wurden unverzüglich dazu be: IL nußt, auf einem so genannten Chur: und Fürsten: tage, ben Ferdinand ber II. noch ju Ende des Jah: res 1622. nach Regensburg ausschreiben ließ, Die bisberige Religionsgleichheit der fechs Churfurften auf ewig ju unterbrechen, indem mittelft eines am 13. (23 ) Febr. 1623. Durch Mehrheit Der Stims men gefaßten Schluffes die bisberige Pfalzische Chur auf Baiern übertragen murbe. Raifer batte wohlbedachtlich feinen vollständigen Reichstag hierzu beschrieben, sondern nebft ben Churfurften nur einige wenige Furften, von benen er feinen Widerspruch beforgen durfte. Die Chur: fürsten von Sachsen und Brandenburg erschienen war nur burch Gefanbten, welche die Sache jum Bes E 2

## 36 VI. Neuere 3. Ferd. I—III. 1558-1648.

Berichte an ihre Hofe ftellten. Allein auch diese beiden Churhofe wurden in den Jahren 1624. und 1626. nach einander dazu vermocht, ihre Einzwilligung dazu zu geben. Auffallend war es, daß weder auf des geächteten Churfürsten Sohn, noch Brüder, noch Stammsvettern des Hauses Pfalzeinige Rücksicht genommen, sondern mit aller deren Uebergehung die Chur an einen weit entferntern Stammsvetter eines ganz andern Stammes überstragen wurde. Aber jene Absicht, die Religionsgleichheit der Churfürsten auf ewig auszuheben, kann das alles begreislich machen. Wenn je ein von weitem angelegter Entwurf gelungen ist, so war es dieser.

n. Run kam die Reihe auch an die Häuser Basbendurlach und Hessencassel, denen jest mit widrigen Erkenntnissen in ihren Angelegenheiten vom Reichshofrathe zugesest wurde. Hauptsächlich aber ward der General Tilly, wie sonst kein Feind mehr gegen ihn unter Wassen stand, noch dazu bestimmt, nunmehr die carholische Gegenresors mation mit Zwangsmitteln, wo man sie nothig sand, gegen evangelische Unterthanen catholischer Landesherren zu unterstüßen, und sowohl Bisthumer und Erzbisthumer oder Abtenen und Domherrensstellen, die schon in evangelischen Händen waren, als andere von evangelischen Landesherren oder Reichsstädten eingezogene oder mit evangelischen Versonen besetzte Stifter und Klöster wieder in satholische Hände zurückzubringen.

IV. Da vollends auch der Konig in Danemark, dem sich der Miedersächsische Kreis noch mit neuen Kriegs:

## 6) Ferd. II. 30. jähr. Kr. bis 1635. 35

ben Churfürsten von der Pfalz (Friedrich den V.) dafür, daß er fich batte geluften lagen, die ibm von den migveranuaten Bobmischen Landstanden angetragene Krone anzunehmen, mit der Achts. ertlarung ju guchtigen. Die Schwierigfeit, Die felbft ber damalige Reichshofrathsprafident, Graf von Sobenzollern, machte, mar nicht vermogend, ihren Ausspruch jurudjuhalten, wie fie vom Spas nischen Minister Ognate und von jesuitischen Rathe gebern an die Sand gegeben mar. Gelbst 'der Fortgang des Kriegsglucks begunftigte Die Boll: giebung Diefer Acht nicht nur in ber Oberpfalz, Die gleich damals bem Bergoge von Baiern jugedacht ward, fondern auch in der Unterpfalz am Rheine, Die, nach einem ichon von Spanischen Rriegsvoll tern gemachten Unfange, mit ber Eroberung von Beidelberg und Manheim (1622. Sept. Rov.) ganglich vom General Tilly übermaltiget murbe.

Diese Umstände wurden unverzüglich baju be: IL nußt, auf einem fo genannten Chur: und Fürsten: tage, ben Ferdinand der II. noch zu Ende des Jah: res 1622. nach Regensburg ausschreiben ließ, Die bisberige Religionsgleichbeit Der fechs Churfursten auf ewig zu unterbrechen, indem mittelft eines am 13. (23 ) Febr. 1623. Durch Mehrheit Der Stims men gefaßten Schluffes die bisberige Pfalzische Chur auf Baiern übertragen murde. Raifer hatte wohlbedachtlich feinen vollständigen Reichstag bierzu beschrieben, sondern nebst ben Churfurften nur einige wenige Furften, von benen er feinen Wiberspruch besorgen durfte. Die Chur: fürsten von Sachsen und Brandenburg erschienen mar nur burch Gefandten, welche die Sache jum E 2 Bes

## 38 VI. Meuere 3. Ferd. I—III. 1558-1648.

- V. Die Diversion, die inzwischen der Cardinal Richelieu wegen der Succession in dem eben erzledigten Herzogthum Mantua in Italien veranlaßt hatte, und der Friede, den hierauf der Kaiser am 12. Man 1629. 34 Lübeck mit dem Könige in Danemark schloß, machten in allem dem so wes mig Uenderung, daß der König vielmehr sich ans heischig machen mußte, der Teutschen Reichsfachen sich nicht weiter, als in Unsehung des Herzogsthums Holstein, annehmen zu wollen. Selbst die Herzoge von Mecklenburg, die unter dem Vorzwande, weil sie Danische Voller in ihrem Lande ausgenommen hatten, in die Ucht erkläret waren, und deren Herzogschum der Kaiser so gar dem Gesneral Wallenstein verliehen hatte, wurden nicht einmal im Lübecker Frieden mit eingeschlossen.
- Der einzige König in Schweden blieb noch übrig, dem alle diese Unternehmungen nicht gleichz gültig senn konnten. Allein den achtete man zu Wien so wenig, daß vielmehr gerade gegen ihn noch die Hauptabsicht dahin gieng, in dem Kriege, den er mit den Polen führte, den lehteren benzustehen, und allenfalls mit einer Flotte auf der Ostsee selbst in Schweden einzubrechen. So weit war der Kaiser entfernt, Gustav Adolsen auch nur als König in Schweden zu erkennen, und auch nur seine Besandten zu den Lübeckischen Friedens, handlungen zuzulaßen.
- VII. Doch eben dieser Gustav Adolf war es, der allein noch zur Nettung der Tentschen Frenheit und der evangelischen Religion bestimmt zu senn schien. Durch einen von Richelieu bewirkten sechsjähris

### 6) Ferd. II. 30. jähr. Kr. bis 1635. 39

gen Stillstand mit Polen von dieser Seite gesichert, hatte er sein geübtes Kriegsheer kaum auf Teuts schen Boden hinüber gesühret, als seine Fortschritte gerechtes Erstaunen verursachten. Konnte er gleich die Tillysche Zerstöhrung von Magdeburg nicht hinz bern, weil er sich erst den Bests von Pommern versichern, und die sesten Plate in Brandenburg und Sachsen erst mit dem Degen in der Faust wege nehmen mußte; so bekam er doch mit dem Siege, den er nunmehr in Verbindung mit den beiden Churzsürsten von Sachsen und Brandenburg am 7. Sept. 1631. ben Leipzig über Tilly ersocht, auf einmal eine solche Ueberlegenheit, daß ihm jest sowohl in die kaiserlichen Erblande als in ganz Teutschland der Weg ossen stand.

Der zwente am 6. Nov. 1632. ben tüßen über VIII. den General Wallenstein ersochtene Sieg wurde zwar durch Gustav Abolfs eignes Leben nur zu theuer erfaust. Aber unter dem an seine Stelle getretenen Feldherrn, dem Herzoge Vernhard von Weimar, und unter dem Schwedischen Canzler, Arel Orensstiern, blieben die Sachen doch noch im glücklichen Juge, die eine Niederlage, die sich Vernhard am 27. Aug. (7. Sept.) 1634. ben Nordlingen zuzog, die üblen Folgen hatte, daß die Schweden die nach Vommern zurückmußten, und Chursachsen inzwischen am 30. May 1635. zu Prag einen sur die Vrotestanten sehr untröstlichen Frieden schloß.

Vom Inhalte dieses Prager Friedens ist hier in nur folgendes zu merken. Alle Stifter, die nach dem Passauer Vertrage, und alle unmittelbare Stifter, die auch vorher eingezogen worden, sollten noch 40. Jahre bleiben, wie sie am 12. Nov. 1627.

C4 gewes

# 40 VI. Neuere 3. Ferd. I—III. 1558:1648.

gewesen. Daben sollte es auch in Zukunft bleiben, sofern nicht in den 40. Jahren ein anderes verglischen würde. Das Erzstift Magdeburg sollte der Sächsische Prinz August auf Zeitlebens, das Bissthum Halberstadt sollte der Erzherzog teopold Wilshelm behalten. Eine Amnestie sollte vom Jahre 1630. her statt sinden, mit ausdrücklicher Aussschliesfung der Böhmischen und Pfälzischen Händel. Durch einen Nebenreces ward die Lausis mit vollisgem Eigenthume an Chursachsen übertragen.

Co wenig diefe Friedensbedingungen ben Wunichen und Soffnungen, die man fich vorher gemacht batte, entsprachen, so wurden boch die meiften Stande noch in eben bem Jahre 1635. nach einanber genothiget, fich jum Bentritt ju Diesem Prager Krieden zu bequemen. Namentlich gefchah bas nach einander (1635. Jul. 4.) von der Stadt Frankfurt am Main und von mehreren ju Strafburg versams melten Furften und Grafen, (Jul. 6.) von der Stadt Erfurt, (Jul. 20.) vom Bergoge Wilhelm von Sachs fenweimar, (Jul. 29.) von den Berjogen von Meds lenburg, wie auch von den Herzogen August und Georg von Braunschweig : Luneburg, (Mug. 13.) vom gefammten Dieberfachfischen Kreife, (Mug. 26.) von den Sanfestädten, (Mug. 27.) von dem Churfürsten von Brandenburg u. f. w. Dem Bergoge von Burtenberg ließ man ben Frieden nicht ein: mal angebeiben; Die Burtenbergifchen Rlofter wurs - ben vielmehr, mit Abschaffung ber barin angelege ten Schulen, ben Catholifchen wieder eingeraumt. Der Margaraf von Badendurlach melbete fich nicht einmal, sondern bielt fich lediglich an Frankreich. Der Landgraf Wilhelm von Beffencaffel ließ fich über

#### 7) Ferd. II. u. III. 30. jähr. Kr. bis 1648. 41

über Annehmung des Friedens zwar in Unterhands lungen ein, die aber langfam von ftatten giengen.

#### VII.

Lette Auftritte des drepfigjährigen Krieges unter Ferdinand dem II. und III. vom Prager Frieden bis jum Westphalischen Frieden 1635-1648.

L Bruch der Krone Frankreich, und erneuertes Gluck ber Schwedischen Baffen. — II. Reichstag zu Regeusdurg, nud Absicht des Kaisers, die Reichskäude von den beiden Kronen zu trennen. — III-VI. Sonderbarer Querftrich, den ein einziges Buch, der Hippolithus a Lapide. dartu ges macht, — VII. VIII. nebft noch einer wichtigen Beränderung, die mit dem Tode des Chursarken von Brandenburg vors gieng. — IX. Im Reichsabschiede 1641. mußte schon nachs gegeben werden, Runker und Osnabrück an katt Collin und Lübeck zu den Friedeuscongressen zu bestimmen. — X. Kriechsbeputastionstag. — Fortgang und Ende der Westphälischen Friesdeussphäligigen zu Rünker und Osnabrück.

Die Frenheit des Teutschen Reichs und der evangelischen Religion gesetzt hatte, war es für beide ein Glück, daß nunmehr selbst Frankreich gegen die Spanischen Niederlande losbrach, und daß, nach einer von Frankreich wieder vermittelten Verlängerung des Schwedischpolnischen Stillstandes auf and derweite 26. Jahre (1635. Sept. 12.), auch die Schwedischen Waffen wieder im Felde das Ueberrgewicht gewannen. Unter Ferdinand dem III. wurde von 1639. an der Schauplaß des Krieges von der Schwedischen Hauptarmee mit dem besten Erfolge meist immer in des Kaisers eigne Erblande versetzt. Eben das geschah vom Herzoge Bernschaft.

### 42 VI. Neuere 3. Ferd. I-III. 1558-1648.

bard von Weimar am Rheine, insonderheit in Elsaß, unter dem Vorschub eines Subsidientractastes, den die Krone Frankreich am 27. Oct. 1635. mit ihm geschlossen hatte. Davon waren aber auch die Früchte, daß nach seinem Tode die Krone Franksteich seine Eroberungen sich zu eigen machte, und desto eisriger an dem weitern Fortgange des Kriesges Theil nahm.

Ú. Jest machte Ferdinand der III. noch einen Vers fuch, fich mit ben gefammten Reichsftanden gu fegen, um mit vereinigten Rraften die beiben frem: ben Machte Frankreich und Schweden vom Teutichen Boben wegzuschaffen. Rachdem feit bem Sabre 1613., in einer Beit von 27. Jahren, fein Reichstag mehr war gehalten worden, hielt Ferbinand endlich im Jahre 1640. wieder einen Reichs: tag zu Regensburg, wo fich nicht geringe Soffs nung anließ, jene Absicht vielleicht erreichen gu Der Kriegebrangsale mude, und jum fonnen. Theil vielleicht von übertriebenen Borftellungen Des Berhaltnisses zwischen Teutschen Reichsftanden und der Majeftat Des Raifers eingenommen, fchies nen viele Reichsftanbe nicht abgeneigt, ben faiferlichen Gefinnungen fich ju fugen.

meral Banner mitten im Winter auf die Regens; burgische Reichsversammlung wagte, gieng zwar nicht nach Wunsch von statten. Aber desto erhebs licher war der Querstrich, den hier in den kaisers lichen Entwürsen ein einziges Buch machte;—ein Buch, das deswegen in historischer Entwickes lung der Teutschen Reichsversassung eben so sehr, als manche Kriegs; und Friedensgeschichte, eine Stels

#### 7) Ferd. II. u. III. 30. jähr. Rr. bis 1648. 43

Stelle verbienet. Ein gewiffer Bogislaus Phis lipp Chemnin, beffen Bater Martin Chemnik (ein Sohn eines ehemaligen berühmten Lutherischen Theologen gleiches Mamens) erft in Stettin, hers nach in Schleswig geheimer Rath und Cangler ges wesen war, der vielleicht von seinem Bater ju Dies fem Zwecke Dienliche Collectaneen geerbt batte, und Der übrigens zwar auch ftudiert, aber felbst erft Sollandische, bernach Schwedische Kriegsbienfte genommen hatte, — Diefer Mann schrieb eben bamals in Lateinischer Sprache ein Buch von ber mabren Staatsbeschaffenheit bes Teutschen Reichs (de ratione status in imperio nostro Romano-Der Lateinische Titel sollte bas Germanico.) ausdrucken, was die Frangofen Raifon d'Etat nennen. Seine Sauptabsicht schien dabin geriche tet zu fenn, ben Teutschen Reichoftanden bas Vors urtheil zu benehmen, als ob das Teutsche Reich eine folche Fortsetzung bes ehemaligen Romischen Reichs mare, daß ber Inhalt bes Romischjustinias nischen Gesethuches noch jest dazu gebraucht werben konnte, um bas Teutsche Reich sich als eine solche Monarchie, wie das ebemalige Romische Reich, vorzustellen, und einem Kaifer Ferdinand folche Mas jestat und Sobeitsrechte, wie sie weiland Kaifer Juftinian ausgeubt habe, benzulegen. Rach feiner Borftellung sollte in Teutschland eigentlich eine arisstocratische Regierung statt finden, und die wahre Majestat des Reichs vielmehr auf der gesammten Reichsversammlung, als auf der Person des Kais fers, baften.

Mit folden Grundfagen beleuchtete er nun rv. nicht nur die Reichsverfassung im Ganzen, son: bern

### 44 VI. Neuere 3. Ferd. I — III. 1558:1648.

bern auch mit Durchgehung ber wichtigften eine gelnen Sobeiterechte, als ber gefeggebenben Ge walt, Des Rechts in Unfehung ber Religion, Rriegs und Friedens, Juftigmefens, Steuerwefens, Mun, je u. f. w. In allem bemubet er fich die irrigen Borftellungen ber bisberigen Schriftsteller und Staatsmanner, und jugleich die mabren Bebre: chen ber Teutschen Reichsverfaffung mit ihren Quellen und Urfachen an Tag ju legen. Dann thut er aber auch Borschlage, wie denselben abzubelfen sen; - aber mit unter so abscheuliche Bor schlage, daß er so gar in die Worte ausbricht: Man folle gegen Die Kinder des verftorbenen En: rannen (fo nennt er Ferdinand ben II.) gesammter Sand die Waffen ergreifen, fein ganges Saus vom Teutschen Boben vertreiben, und feine tans ber confisciren. Um Ende fagt er: "Biele, Die bas Berg nicht am rechten Orte baben, werben fich wundern, daß wir felbft gegen ben Raifer Die Feber führen. Aber schon lange find wir bereit gewesen. gegen jenes unferm Baterlande und altvaterlicher Frenheit fo gefahrliches Saus, fo lange fich noch eine Aber in uns reget, mit ber Feber ober mit bem Schwerdte ju fechten. Man nehme uns bas Leben, den himmel wird man uns doch nicht rauben; und so werden wir doch fren vom Joche Die Welt verlagen" 2c.

v. Im ersten Abdruck erschien bas Buch 1640. zu Stettin in Quart, unter bem verkappten Namen: Hippolithus a Lapide. Der Wendische Name Chemnis soll einen Stein bedeuten; der Vorname Philipp war nur mit wenigen Veranderungen der Buchstaben in Sippolithus verwandelt. Also hatte

### 7) Ferd. II. u. III. 30. jähr. Rr. bis 1648. 43

Stelle verdienet. Ein gewiffer Bogislaus Phis lipp Chemnig, beffen Bater Martin Chemnik (ein Sohn eines ebemaligen berühmten Lutherischen Theologen gleiches Mamens) erft in Stettin, bers nach in Schleswig geheimer Rath und Cangler ges wefen war, ber vielleicht von feinem Bater ju Die: fem 3wede bienliche Collectaneen geerbt batte, und ber übrigens zwar auch ftubiert, aber felbst erft Sollandische, hernach Schwedische Kriegsdienste genommen hatte, — Dieser Mann schrieb eben damals in Lateinischer Sprache ein Buch von der wahren Staatsbeschaffenheit des Teutschen Reichs (de ratione status in imperio nostro Romano-Germanico.) Der Lateinische Titel sollte Das ausdrucken, was die Frangofen Raison d'Etat nennen. Seine Sauptabsicht schien babin gerichs tet zu fenn, ben Teutschen Reichsständen bas Bors urtheil zu benehmen, als ob das Teutsche Reich eine folche Fortsetzung des ehemaligen Romischen Reichs ware, daß der Inhalt des Romischjustinias nischen Gesethuches noch jest bazu gebraucht werden konnte, um das Teutsche Reich sich als eine solche Monarchie, wie das ehemalige Romische Reich, vorzustellen, und einem Kaifer Ferdinand folche Da: jeftat und Sobeitsrechte, wie fie weiland Kaifer Ju-ftinian ausgeubt habe, benjulegen. Rach feiner Borftellung follte in Teutschland eigentlich eine aris ftocratische Regierung statt finden, und die mabre Majestat des Reichs vielmehr auf der gesammten Reichsversammlung, als auf der Person des Kais fers, baften.

Mit solchen Grundfagen beleuchtete er num rv. nicht nur die Reichsverfassung im Ganzen, son: bern

### 46 VI. Meuere 3. Ferd. I—III. 1558:1648.

als der gerade um eben die Zeit eingetretene Todess fall des Churfürsten Georg Wilhelms von Branz dendurg († 1640. Nov. 21.). Derselbe war von seinem Minister, Grafen von Schwarzenberg, ganz nach den Absichten des kaiserlichen Hofes gelenket worden. Die Besehlshaber in seinen Festungen standen so gar in kaiserlichen Pstichten. Den Schwes dischen Absüchten wurde hingegen zu Berlin immer entgegen gearbeitet, weil sie auf Benbehaltung des Herzogthums Pommern gerichtet zu senn schienen, das nach Abgang des lesten Herzog Bogislavs den Berträgen nach dem Hause Brandenburg zufalken sollte.

viii. Der neue Churfurst Friedrich Wilhelm, der zwar damals erst 20. Jahre alt war, aber sich bald den Bennamen des Großen erward, nahm gleich ganz andere Grundsähe an. Bor allen Dingen machte er sich Meister von seinen Festungen, und los von aller bisherigen Abhängigkeit vom kaiser: lichen Hose. Mit Schweden sehte er sich hingegen auf einen solchen Fuß, daß, wenn die Krone Schweiden vom Hause Brandenburg ein Opfer verlangte, er auf ihren Benstand zur hinlänglichen Entschäldigung rechnen konnte, hingegen die gemeine Sache der Teutschen Frenheit und der evangelischen Religion nicht darunter leiden durfte.

1x. So ward der im Sept. 1640. von Ferdinand dem III. personlich erössnete Reichstag am 10. Oct. 1641. zwar mit einem Reichsabschiede beschloßsen, worin noch ein und anderes nach des Kaisers Wünschen durch Mehrheit der Stimmen eingerückt war; aber ohne daß es in der Folge Bestand hatte.

#### 7) Ferd. II. u. III. 30. jähr. Kr. bis 1648. 47

Berfchiedene Puncte murben fcon gan; andere ge: faffet, als es nach dem Ginne des faiferlichen bofes hatte gefaffet werden follen. Infonderheit was ben Ort betraf, wo allenfalls die Friedenshandluns gen mit den beiden Kronen Franfreich und Schwes den vorgenommen werben follten, batte fcon Ferdinand der II. die Sache fo einzuleiten gefucht, daß mit Franfreich ju Colln unter pabstlicher, mit Schweden zu Samburg ober tubeck unter Danischer Vermittes lung die Unterhandlungen vor fich geben follten. Wegen allerlen Collisionen, die zwischen den pabfts lichen und protestantischen Botschaftern entsteben mochten, ichien es nicht mohl thunlich, ben Friedens: congreß nur an einem Orte zu eröffnen. Zu Wien brachte man aber gern zwen von einander entfernte Orte in Vorschlag, um desto eher die beiden Kronen in den Friedenshandlungen von einander trennen ju fonnen, und allenfalls nur mit einer mit Burucfegung ber andern ju schließen. Bu Colln fanden fich auch schon pabstliche, kaiserliche und Spanische Gesandten ein. Allein der Franzosische Gefandte, Comte d'Avaux, gieng vielmehr nach Samburg, wo nebft dem Schwedischen Gesandten Johann Salvius auch schon dren kaiserliche Gesandten waren. Nun wurs ben felbst im Reichsabschiebe an ftatt Colln und ins bect die Stadte Munfter und Osnabruct, die nur wenige Meilen von einander entlegen waren, ju ben zwenerlen Friedenscongreffen bestimmt. Much mußte schon nachgegeben werden, daß auch Reichsstände sowohl einzeln als insgesammt ben ben Friedenshands lungen erscheinen fonnten, und daß über die Beschwerden ber Reichsstande und des Justigwesens halber ein besonderer Reichsbeputationstag gehalten werden follte.

### 48 VI. Neuere 3. Ferd. I—III. 1558-1648.

Auf diesen Ruß tam es nun auch zu hambura am 25. Dec. 1641. ju friedenspraliminarien, worin der faifeiliche Gesandte von tukom mit Dem Frangofischen und Schwedischen porerft wegen Muss wechselung der Geleitsbriefe fich verglich, und Dann ber Anfang ber Friedenshandlungen ju Minfter und Denabruck auf den 25. Mary 1642, angefest murbe. Doch felbst die Ratification dieser Praliminarien mußten die Schweden noch erft mit einem neuen Siege bewirfen. Und fo vergiengen noch mehrere Nabre, bis nach mancherlen Abwechfelungen bas im Ganzen doch den beiden Kronen gunftig gebliebene Rriegegluck am Ende Ferdinand den III. nothigte, ju ben beiden Friedensschluffen, wie fie ju Dunfter und Osnabrud endlich mubfam verglichen maren, feine Einwilligung ju geben.

Der im Reichsabschiede 1641. beschlossene XI. Reichsdeputationstag fam schon im Man 1643. in Bang, und berichtigte vieles, mas die innere Reichs: verfaffung, infonderheit manche Berbefferung und genauere Bestimmung des Reichsjustigwesens betraf. Die beiden Westphalischen Friedenscongresse wurden erft den 10. Upr. 1645. erbffnet, und bekamen nach dem großen Aufsehen, was die am 1. Jun. 1645. im Ramen beider Kronen geschehenen Propositionen gemacht hatten, erft ihr rechtes leben, als am 19. Nov. 1645. endlich felbst der erste faiserliche Staatsmini: fter, Graf von Trautmannedorf, fich benm Congresse einfand; obgleich doch noch bennabe jeder Fortichritt in der Friedenshandlung mit neuen Ariegsoperationen bewirft werden mußte, bis noch gang julest Die Schwer bische Ueberrumpelung der fleinen Seite von Prag, ber Sache den letten Dachdruck gab.

Sie

#### Siebentes Buch.

Der neueren Zeiten vierter Abschnitt

mad

# Westphälischen Frieden

I 6 4 8.

T.

Friedenshandlungen wegen der vereinigten Niesderlande und der Schweiz. Andere vom Friesden ausgeschlossene Machte: Spanien, Porstugall, Lothringen.

I. Friede zwischen Spanien und den vereinigten Nieders landen. — II. III. Dessen Erfolg in Anschung des Teutschen Reichs. — IV. Abgebrochene Friedenshandlungen zwischen Spanien, und Frankreich und Portugall; wie auch zwischen Frankreich und Lothringen; — doch wurden diese Mächte als gegenseitige Bundesgenoffen im Osnabruckischen Frieden mit eingeschlossen. — V. Bewilligte Unabhängigkeit der Schweiz.

u Münster kam es schon am 20. (30.) Jan. 1
1648. zum Frieden zwischen der Krone Spaxnien und den vereinigten Niederlanden. Letztere wurden als unabhängig von jener anerkannt, und behielten alles, was sie erobert hatten und damals besasen, sowohl in den übrigen Niederslanden, als in anderen Welttheilen Usien, Ufrica und America. Wegen Ostindien ward ausgemacht, daß die Spanier ihre dortige Schiffsahrt nicht D. Entw. d. Staatsverf. Th. II.

### 50 VII. Meuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

weiter ausbreiten sollten. Auch sollten die Untersthanen des einen Theils keine Besitzungen des ausdern Theils in Oft; und Westindten besuchen und daselbst Handlung treiben. Selbst die Schelbe und andere Ausstüsse in die See sollten für die Spanischen Niederlande geschlossen bleiben. Hinz gegen in den Spanischen Besitzungen sollten die Teurschen Sansestädte mit den vereinigten Niederlanden, und diese mit jenen gleiche Handlungszfrepheiten zu genießen haben.

Mit der in diesem Frieden nunmehr anerkann: ten Unabhangigfeit ber vereinigten Rieberlande entzogen fich biese naturlicher Weise auch aller Sobeit des Teutschen Reichs. Doch nahm das Reich felbst an diesem Frieden feinen Theil. Die Krone Spanien batte fich aber im 53. Artifel bes Frie bens anheifchig gemacht, die Fortsehung und Beob: achtung der Reutralitat, Freundschaft und guter Machbarschaft von Seiten des Kaifers in zwen Monathen, und von Seiten des Reichs binnen Sabresfrift zu bewirken. Diefe Erklarung erfolgte auch vom Kaifer unterm 6. Jul. 1648. (g) und auf einen faiserlichen Untrag vom 16. Aug. 1653. (h) nach einer Reichstagsberathschlagung vom 18. Febr. 1654. (i) in einem formlichen Reichsschlusse vom 22. Mar; 1654. (k). Die

<sup>(</sup>g) Londorps acta publica Th. 6, S. 343., Meiern acta comitial. Th. 1. S. 408.

<sup>(</sup>h) Meiern am a. D. S. 407.

<sup>(</sup>i) Meiern am a. D. S. 480.

<sup>(</sup>k) Londorp Th. 7. S. 603. Io. L. B. de MEERMANN dist. de folutione vinculi, quod olim fuir inter S. R. I. et foederati Belgii respublicas, Lugd. Bat. 1774.

Die Staaten ber vervinigten Mieberlande hat: ut. ten inzwischen schon lange vorber, da fie in ihren Beschwerden über die Spanifche Regierung vom Reiche hulflos gelagen waren, auch bem Reiche alle Berbindlichkeit von ihrer Geite abgefagt. Bon Ferdinand dem II. nahmen fie ichon teine Schreir ben mit der Unrede: Liebe Getreue, mehr an. Sie begnügten fich nicht einmal mit ber an bie Benetianer gewöhnlichen Anrede : Illuftriffimi. fondern verlangten: Celli et potentes domini, und vestra celfitudo (1). Gleich anderen Euros paifchen Dachten haben feitbem auch die vereinigs ten Diederlande das Teutsche Reich mit Gefandten beschieft, und die Auerkennung ihrer Unabhangigs feit in der That felbst überflußig erhalten. Das mit bat nun der Burgundische Kreis, wie er jur Beit Des unter Carl bem V. 1548. errichteten Bertrages war, einen gewaltigen Abfall gelitten. Diejenigen Rieberlande, Die feitbem noch unter Spanifcher herrichaft blieben, fanden gwar noch ferner unter eben dem Bertrage. Aber mas jest noch ihrentwegen zum Reiche bezahlt werden follte. berubte nun auf neuer Bestimmung.

Außer dieser Angelegenheit, welche die Krone IV. Spanien mit den vereinigten Riederlanden zu berichtigen hatte, sollte diese Krone auch mit Franks reich und Portugall, ingleichen die Krone Franks reich mit Lothringen ausgesohnet werden Als lein alle Unterhandlungen, die hierüber angestellt wurden, zerschlugen sich fruchtlos, so daß diese Irruns

<sup>(1)</sup> MEERMANN l. c. §. 56. 57. p. 102-105., §. 71. p. 123.

### 50 VII. Meuere Zeit. QBestph. Fr. 1648.

weiter ausbreiten sollten. Auch sollten die Unterthanen des einen Theils keine Besthungen des ans dern Theils in Oft und Westindien besuchen und daselbst Handlung treiben. Selbst die Schelde und andere Ausstüsse in die See sollten für die Spanischen Niederlande geschlossen bleiben. Hinz gegen in den Spanischen Besthungen, sollten die Teurschen Sansestädte mit den vereinigten Niederlanden, und diese mit jenen gleiche Handlungssfrenheiten zu genießen haben.

Mit der in diesem Frieden nunmehr anerkann: L ten Unabhangigfeit der vereinigten Rieberlande entzogen fich biefe naturlicher Weise auch aller Ho: beit des Teutschen Reichs. Doch nahm bas Reich felbst an diesem Frieden feinen Theil. Die Krone Spanien batte fich aber im 53. Artifel bes Fries bens anheifchig gemacht, die Fortfegung und Beob: achtung ber Neutralitat, Freundschaft und guter Machbarschaft von Seiten des Kaisers in zwen Monathen, und von Seiten des Reichs binnen Sabresfrift zu bewirken. Diefe Erklarung erfolgte auch vom Kaifer unterm 6. Jul. 1648. (g) und auf einen faiferlichen Untrag vom 16. Aug. 1653. (h) nach einer Reichstagsberathschlagung vom 18. Febr. 1654. (i) in einem formlichen Reichsschlusse vom 22. Marz 1654. (k). Die

<sup>(</sup>g) Londorps acta publica Th. 6, S. 343., Meiern acta comitial. Th. 1. S. 408.

<sup>(</sup>h) Meiern am a. D. S. 407.

<sup>(</sup>i) Meiern am a. O. S. 480.

<sup>(</sup>k) Londorp II. 7. S. 603. Io. L. B. de MEERMANN dist. de folutione vinculi, quod olim fuir inter S. R. I. et foederati Belgii respublicas, Lugd. Bat. 1774.

Die Staaten ber vereinigten Meederlande hat: ut. ten inzwischen schon lange vorber, da sie in ihren Beschwerden über die Spanifche Regierung vom Reiche bulftos gelagen waren, auch bem Reiche alle Werbindlichkeit von ihrer Geite abgefagt. Bon Berdinand dem II. nahmen fie fcon teine Schreir ben mit der Unrede: Liebe Getreue, mehr an. Sie begnügten fich nicht einmal mit ber an bie Benetianer gewöhnlichen Anrede: Illustriffimi. fondern verlangten: Celsi et potentes domini, und vestra celsitudo (1). Gleich anderen Eurod paischen Machten haben seitbem auch die vereinige ten Dieberlande bas Teutsche Reich mit Gefandten beschieft, und die Auerkennung ihrer Unabhangigs feit in der That felbst überflußig erhalten. Das mit hat nun der Burgundische Kreis, wie er jur Beit Des unter Carl bem V. 1548. errichteten Bertrages war, einen gewaltigen Abfall gelitten. Diejenigen Rieberlande, Die feitbem noch unter Spanifcher Berrichaft blieben, fanden gwar noch ferner unter eben dem Bertrage. Aber mas jest noch ihrentwegen jum Reiche bezahlt werden follte, beruhte nun auf neuer Bestimmung.

Außer dieser Angelegenheit, welche die Krone IV. Spanien mit den vereinigten Riederlanden zu berichtigen hatte, sollte diese Krone auch mit Franks reich und Portugall, ingleichen die Krone Franks reich mit Lothringen ausgesohnet werden Als lein alle Unterhandlungen, die hierüber angestellt wurden, zerschlugen sich fruchtlos, so daß diese Iruns

<sup>(1)</sup> MEERMANN l. c. §. 56. 57. p. 102-105., §. 71. p. 123.

#### 52 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

Irrungen, um die übrigen Friedensschlüsse damie nicht auszuhalten, ganzlich zurückgesetzt werden mußten, und also darüber der Arieg zwischen dies sen Mächten noch seinen Fortgang behielt. An dem Frieden, der zu Münster zwischen dem Kaiser und der Krone Frankreich geschlossen ward, konnte deswegen die Krone Spanien keinen Antheil nehs men. Jedoch im Osnabrückischen Frieden (Art. 17. §. 10.) ward der König in Spanien unter den im Frieden mit eingeschlossenen Bundesgenossen des Kaisers mit benannt, so wie auch England, Das nemark, Polen, Portugall, Rußland, tothrins gen, Venedig, die vereinigten Niederlande, die Schweiz, und Siebenburgen in diesem Frieden mit begriffen wurden.

Die Schweizer, die sich wegen ihrer Unabe bangigfeit ebenfalls ben ben Westphalischen Fries benshandlungen gemelbet hatten, erreichten ibre Absicht vollig. Gie batten fich zwar ichon feit Mar bes I. Zeiten im Besig ber Unabhangigkeit erhalten. Es war aber noch fein Friedensschluß Darüber errichtet. Das Cammergericht fuhr auch ju Zeiten fort, Erfenntniffe gegen fie ju erlagen. Dawider hatten fie aber fichon unterm 14. Man 1647. mit Ginwilligung des Reichs eine faifers liche Erflarung erlangt: daß fie fich im volligen Befig einer ganglichen Befrenung vom Reiche befanden, und den Reichsgerichten auf feine Beise unterworfen sepen. Gben das wurde jest von neuem in beiden Friedensschluffen festgefest, im Osnabrudifchen im fechsten, im Munfterischen im achten Urtifel (S. 61.), die beide vollig gleiche lautend waren. Damit blieb es also auch ben Dem

bem Abgange, ben von biefer Geite bas Teutsche Reich an seinem ehemaligen Zuwachse bes Burgundischen Ronigreiches icon langft erlitten batte. Die Ausbrucke des Ariedens waren fo gefaßt, daß bie Stadt Bafel und gang Belvetien, ober bie Stadt Bafel und bie übrigen Belverifchen Cantons benannt wurden. Der Bifchof von Bafel war nicht barunter begriffen, sondern blieb mit seinem lande nach wie vor ein Teutscher Reichestand.

#### II.

Kriedenshandlungen über die Snugthuung für die beiden Kronen Schweden und Frankreich, und über die davon abgehangenen Compenfationsforderungen.

I. Gemeinschaftlicher und besonderer Inhalt der beiden Friebensichluffe ja Manfter und Denabrad. - II-IV. Gung: thunngeforberungen ber Krone Schweben an Land und Lens ten, und einigen beringlichen Gerechtfamen. — V-VII. Daswan abgehangene Bergsteingen ber haufer Brandenburg, Mecklenburg und Braunschweig-Lüneburg. — VIII. Gang, besondere nur bem hause heffencassel zugestandene Bortheiste. — IX. Gaugthung der Krone Frankreich.

Speide Friedensschlusse zu Münster und Os: 1. nabruck waren überhaupt fo gefaffet, daß jener insonderheit das, mas Frankreich fich für fich ausbedang , letterer bas, was Schweben. nur alleine bedungen batte, jeder besonders ente. bielt, andere Dinge aber, welche beide Kronen, durch ihre Unterhandlungen unterftußt batten, in beiben Friedensinftrumenten gleichlautend einges

D 3

### 54 VII. Reuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

rückt wurden. Das Osnabrücksche Instrument war eher sertig, als das Münsterische; worüber die Französischen Gesanden zulest von Münster nach Osnabrück hinüber kamen, um nicht erwa zurückzesest zu werden. Allein das Osnabrückssche Friedensinstrument ward so lange hinterlegt, dis auch das Münsterische völlig berichtiget war, und beide endsich an einem Tage (1648. Oct. ½4.) unterzeichnet werden konnten.

· Beiden Kronen Franfreich und Schweden wat unmittelbar nichts angelegener, als bas, was fie für die Kriegskosten und sonst zu ihrer Gnug-Waffen zu ihrem Bortheile für entschieden bielten. daß fie durth widerrechtlich, ihnen zugefügte Ber fcwerden zu einem gerechten Kriege genothiget Die Krone Schweben verlangte anfangs nebit bem Bergogthume Dommeen noch verschies bene ju ihrem Bortheile ju fecularifirende Etz: und Bisthumer, und so gar auch bas Berzon: thum Schlesten. Ben ben großen Schwierig: feiten, Die fich in Unfehung ber Gecularifationen von Seiten aller Cathotischen voraussehen liefen. mußte es den größten Ausschlag geben, daß der faiferliche Sof doch am Ende lieber in Seculariz 'fationen einvilligte, als von feinen einen Erblan-ben ein Opfer machte. Damit affo, daß Schwei ben von der Forderung eines Suid's der faifers Ithen Erblande abließ, murden jene übrige Forber rungen endlich glucklich durchgeftet. Go befam Schweden 1) gang Borpommern fammt der Infel Rugen, und einige namhaft gemachte Stude von Hinterpommern, als Stettin, Gary, Dam, Gol nau

nau, die Insel Wollin, das frische haf und die Dazu gehörigen Orte Deine, Schweine, Divengu: 2) die Stadt Bismar mit bem Safen und allem Augebore, wie es die herroge von Mecklenburg besetsen; 3) bas Erzbisthum Bremen und bas Bifthum Berben, beibe in weltliche lander verz wandelt, als Bergogthumer, mit Aufbebung bors tiger Domcavitel und Stifter.

Die Schweben begehrten nicht diese lander in. vom Teutschen Reiche abzureissen und in völliger Unabhangigfeit ju befigen. Ste follten Reiches lebne bleiben, und die Krone Schweden sollte fie funftig als ein Teutscher Reichsftand, mit Gis und Stimme auf Reiche = und Kreisversammlungen fo: wohl wegen Bremen und Verben, als wegen Bors pommern, besigen, auch fonst alle bamit verbuns bene Borrechte und Frenheiten behalten. gen auch den Stadten Bremen, Wismar und Stralfund fowohl als ben abrigen Sanfestadten Die Benbehaltung ihrer bisherigen Frenheiten aus: bedungen wurde. Doch bedang fich auch die Krone Schweden noch bas Vorrecht aus, eine Universit tat aulegen zu durfen, und die bereits angelegten Bolle oder Licente zu behalten.

Weil aber ben allem dem einige Besotgniß 14. übrig blieb, daß der taiferliche hof der Krone Schweden die bisberigen Umftande entgelten lagen mochte, wenn fie als Besiger biefer lander in Rechtsfachen ben ben Reichsgerichten, infonberheit am Reichshofeath, verwickelt werben mochte; fo bedang fich die Krone Schweben noch bas gang besondere Borrecht aus, daß, wenn in Inkunft D 4 ñe

### 56 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

fie jemand von wegen ihrer nunmehrigen Tentschest Lander ben Reichsgerichten belangen murbe, fie als beflagter Theil die fonft nur einem Rlager guftes bende Wahl haben follte, ob fie am Reichshofrathe ober am Cammergerichte belangt fenn woruber ein jeder Rlager fie erst um ihre Erflas rung ersuchen sollte. Godann mußte für alle Diefe Schwedischteutschen Lander ein unbeschränftes Aps pellationsprivilegium ausgefertiget werben, daß aus felbigen gar feine Uppellation mehr an die Reichsgerichte ftatt finden follte. Damit jedoch die Uns terthanen bann tunftig nicht eine Inftan; weniger hatten, follte an einem gelegenen Orte ein eignes Oberappellationsgericht für bie Schwedischtentschen tander angelegt werden, (wie bernach ju Bismar geschehen ift.)

Weil auf Pommern das Haus Brandenburg ein unwidersprechliches Recht hatte, und affo dem: felben nicht jugemuthet werben fonnte, ju Befries digung ber Krone Schweden fur bas, was fie vom gangen Reiche forberte, für fich alleine ein Opfer ju machen; fo entsprang aus biesem Stude der Schwedischen Gnugthunng eine naturliche Compensations : ober Vergutungs Forderung für das Churhaus Brandenburg, welche die Krone Schweden ben ben Friedenshandlungen mit allem Machdruck unterftukte. Der Churfurft verlangte für fich das Erzbisthum Magdeburg, und die Biss thumer Salberftadt, Minden, Donabruck und Danfter ju fecularifiren, und bann begehrte er (nach bem Benfpiele von Schweben) auch von faiserlichen Erblanden einige Stude, namentlich bie Schlefichen gurftenthumer Glogan und Sagan. Nach

### 2) Sätisfact. u. Compensationen. 37

Nach vielen Weberfprüchen und beschwerlichen Unterhandlungen kam es endlich dahin, daß Chursbrandenburg die Bisthumer Halberstadt, Minden, Camin, als weltliche Fürstenthumer, das Erzbiszthum Magdeburg aber als ein Herzogthum haben sollte. Nur letzteres behielt noch auf Zeitlebens der Sächstsche Vinz August, der es schon als Administrator besaß. (Nach dessen hernach 1680. erfolgtem Tode bekam es der Chursürst erst würklich in Besis.).

Unter der Schwedischen Gnugthuung war fer, VI. ner die Seade Wismar, welche der Herzog von Mecklendurg abtreten mußte. Dafür wurden demselben die Bisthumer Schwerin und Nageburg als weltliche Fürstenthumer, nebst den Johanniter: Commenden Mirow und Nemerow, zur Vergüstung gegeben.

Endlicht waren etliche Prinzen vom Saufe VII. Braunichweig-Lineburg icon mit Coadjutorien auf die Erzbifthunier Magdeburg und Bremen und' auf die Bifthumer Salberstadt und Rageburg vers feben gewesen. Die daraus erlangten Soffmun: gen und Redite giengen mit obigen Gecularifatio: nen und Ceffionen dieser lander verlobren. beren Bergutung murde ausgemacht, daß im Bisthume Osnabrad abwechselnd mit einem carbolis iden Bischofe immer einmal um bas andere bie Succession eines zu postulirenden jungern Prinzen bom Saufe Sannover fatt finden folkte. wirden die Klofter Balfenried und Groningen bem Saufe Braunschweig überlagen. Und überdies, war nicht im Frieden felbst, aber boch in einer aleichs

### 58 VII. Menere Zeit. Weffph. Fr. 1648.

gleichzeitigen durch die Friedenmunterhandlungete bewirkten Aussertigung bekam auch dieses Saus ein. kaiserliches Privilegium, wie die Krone Schweden, als beklagter Theil jedesmal zwischen beiden Neichssgerichten die frene Wahl zu haben.

Das haus Sessencassel maramar nicht in dem VIII. Falle, auf Vergutungen ober fo genamte Compensationen Unspruche machen ju tonnen, weil es weder an Schweben noch an fonft jemanden etwas abzugeben batte. Bon allen Teutschen Fürften 1 : war aber ber landgraf Bilbelm ber V., bem fein Water Moris icon 1627. Die Regierung überges: ben batte, bet erfte gewefen, ber fich mit dem: Ronige Guffav Abolf in Berbinding eingelagen: batte. Und feine Wittme Amalia Elifebeth, gen bobrne Grafinn von Sanau-Mungenberg, botte feit 1637., ba ihr Gemahl gestorben mar, in Ber: mundschaft ihres unmundigen Sohns, Wilhelms des VI. (geb. 1629.), diefe Berbindung mit fole cher Standhaftigfeit und Rlughoit foregeführt, daß fie jest auch eine vorzügliche Unterfichung bom Seiten der Krone Schweden fand (m). Rury bas. Haus Sessen war non allen reichsständischen Sous fern bas einzige, bas, ohne einen befonderen Brund wegen

(m) Auch der Franzdssche Gesandte, Duc de Longueville, sagte ben dieser Gelegenheit zu den übrigen Gesandten: "Madame la Landgrave m'a sait tant de politesses qu' il me saut confesser que je ne parle qu' avec quelque passion pour elle. — Il saut saire beaucoup aux saveurs d'une Dame si vertueuse comme est Madame la Landgrave. Pourquoi Messieurs surmontez vous même et donnez toute satisfaction à Madame." A D À M I de pacif. Osn. Monast. (Lips. 1737. 4.) p. 525.

#### 2) Satisfact.u. Compensationen. 59

wegen Vergutung ober fonft bazu anführen zu können, es dahin brachte, daß ihm zu Gefallen ein geistliches Fürstenthum secularifier wurde. Es befam die gefürstete Abren Hirschfeld als ein welts liches Fürstenthum zu besitzen.

Bur Gnugthnung ber Krone Frankreich erhielt IL Dieselbe im Munfterischen Frieden erftlich die vollige Sobeit über die Stadte und Bifthumer Des, Zull. Berdun, wie fie folche schoff feit 1552., aber biss ber ohne eine formtiche Abtretung von Raifer und Reich, befeffen hatte , nur mit Borbebalt Des Bers haltnisses, worin diese dren Bischofe als Suffras den. Sodann, befam Franfreich die Sobeit über Pignerol, und das Besahungerecht in Philippse burg, und endlich die tandgraffchaft Elfaß mit allem, was das Saus Desterreich bisber in Effag gehabt battet mogegen bem Erzbermge Ferdinand Carl, der bisber diese Landgrafichaft beseffen batte, dren Millionen Livres von Aranfreich jur Veraus tung versprochen wurden. Den Bischofen von Strafburg und Bafet, Der Reichsftadt Strafburg, nebst noch gehn anderen Reichsftabten, Die zur Landnogten Sagenau gehörten, wie anch ben Abe teven Murbach, luber, Andlau, Gregorienthal, und ben Pfalgrafen von tukelftein, ben Grafen und herren von Sanau, Fledenftein, Dberftein, nebst ber gefammten Reichsritterschaft in Rieberelfaß ward ihre Berbindung mit bem Teutschen Reiche und unmittelbare Reichsfrenheit ausdruch lich vorbebatten.

### 60 VII. Neuere Zeit. Westph Fr. 1648.

#### III.

#### Friedenshandlungen über die Amnestie.

- I. Schwierigkeiten wegen ber Amnestie, II. die der Raiser nur van 1620, oder 1627, het gestatten wollte, jes doch der Regel von 1618, nachgeden mußte; III. nur mit besonderer Bestimmung wegen der in den talsetlichen Erditaben confisirten Guter; IV. wie auch wegen der Pfalzischen Restitution, V. und vieler noch besonders benannter Parthepen. VI. Besondere Entscheidung der Irrungen des Hauses Hospen. Aber quentschieden gelasene Iniliaische und Donawerthische Sache.
- I. Mon anderen Forderungen, Die ber Krieg felbft veranlagt batte, war die nachrlichste, daß beide Kronen für fich und alle ihre Bundesgenoß fen außer dem, was nicht durch besondere Abreben davon ausgenommen war, wie es ben allen Frie: bensschluffen Die gewöhnliche Regel ift, eine all gemeine Amnestie, und afforeine burchgangige Herstellung in den Zustand, wie fich alles vor Uns fange des Krieges im Jahre 1618: befunden batte; begehrten. Bon einer folden Amnestie wollte aber ber faiserliche Sof lange Zeit burchaus nichts wiß fen, weil davon nicht nur eine wollige herftellung bes Saufes Pfalz, fonbern auch die Buruckgebung vieler confiscirten Buter, Die Ferdinand ber II. Der Bohmischen Unruhen halber in seinen Erblanden eingezogen und großentheils wieber an anbere Bunftlinge vergeben batte, abhangen murbe.
- H. Wohlbedächtlich hatte beswegen Ferdinand der III. auf dem Reichstage zu Regensburg unterm 20. Aug. 1641. eine nur so genannte Generals amnestie

amnestie dabin befannt machen lagen: daß Dalle "bisber unausgefohnte Stande, wenn fie fich mit "dem Raifer jufammenfegen murben, wohin auch "das wandelbare Gluck ber Waffen funftig fallen "mochte, der weltlichen Guter halber von 1630., "der geistlichen vom 12. Nov. 1627. an ju rech: "nen, vollige Restitution ju gewarten baben folls "ten; nur mit Ausnahme ber Stande und Unter: "thanen aus ben faiferlichen Erblanden, ingleichen "der auf besondere Tractaten ausgesetzten Pfalzis
"schen Sache und anderer Beschwerden." Und so war auch damals in dem mit Mehrheit der Stimmen bewirften Reichsabschiebe vom 10. Oct. 1641. Diefe so sehr eingeschränkte Umnestie wieders holet worden. Rach einer der beschwerlichsten Uns terhandlungen kam es jest endlich dahin, daß doch jur allgemeinen Regel festgesest wurde, daß alles, was während des ganzen Krieges auf seinhselige oder thatliche Art aus feiner Ordnung gefest mor: ben, wieder vollig in den Stand, wie es vor dem Anfange des gangen Krieges gewesen, bergestellt werden follte.

Weil jedoch der kaiserliche Hof wegen vorge: III. dachter Confiscationen durchaus nicht nachgeben wolke; die beiden Kronen hingegen auch unbillig sanden, daß diesenigen, die sich aus den kaisers lichen Erblanden in ihre Dienste begeben, deswegen um ihre Güter kommen sollten; so wurde über diesen Dunct endlich der Mittelweg getrossen, daß lektere ihre Güter wieder bekommen sollten, wenn die Conststation erst nach der Zeit, als sie in Dienste einer dieser Kronen getreten, geschehen sen; nicht aber, wenn sie schon vorher geschehen.

### 62 VII. Neuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

- Wegen ber Pfälzischen Restitution mußte fo viel nachgegeben werden, daß Baiern fomobl Die alte Pfalzische Churwurde als die Oberpfalz nebst ber Graffchaft Cham behielt. ward für Pfalz eine neue achte Chur errichtet, mit Borbehalt beren funftiger Ertofchung, falls bie Bairifch : Wilhelmische Linie ausgeben murbe, als in welchem Ralle Die Bairtiche Chur nebst ber Oberpfalz an das Pfalzisch : Rudolfische Saus zurudfallen follte. Im übrigen marb Diefes Chum baus in der Unterpfalz, fammt allen jugeborigen geistlichen und weltlichen Gutern und Gerechtsas men, mit der volligen Umneftie auf den Rug, wie alles vor ben Bohmischen Unruben im Jahr 1618. gewesen, bergeftellt. Much mas fonft von Activ: und Paffiv: Unfpruchen Diefes Saufes vor: aefommen war, wurde noch durch besondere Bers ordnungen bestimmt.
- V. So wurden endlich auch nach den Grundsaßen ber Amnestie die Herzoge von Würtenberg, der Marggraf von Baden: Durlach, der Herzog von Eron, die Häuser Nassau, Hanau, Solms, Isens burg, Rheingrasen, Sain: Hachenburg, Falsensstein, Waldeck, Dettingen, Hohenlohe, kömensstein, Erbach, und selbst einige namhast gemachte Privatpersonen zum Theil mit ausdrücklicher Entscheidung einzelner Irrungen, in den vorigen Stand hergestellt; doch ohne daß denen, die nicht mit Namen benannt waren, am Rechte der allges meinen Umnestie etwas abgehen sollte.
- VI. Von einzelnen Jerungen, die schon vor dem Ausbruche des drepßigjährigen Krieges entstanden,

und jum Theil als beffen Urfachen mit anzusehen waren, murben nur die, fo das Saus Beffen betrafen, im Frieden verglichen. Der vielmehr ber Bergleich, welcher ju Caffel am 14. Apr. 1648. zwischen Beffen:Caffel und Beffen:Darmftadt über Die Marburgifche Succession geschloffen mar, wurde im Frieden so aut, als ob er von Wort zu Wort darin eingeruckt mare, bestätiget; wie auch der Bers gleich, ben Beffen: Caffel mit Walbeck am 11. Upr. 1635. geschloffen, und den Beffen: Darinftadt am 14. Upr. 1648. genehmiget batte, nebst bem Rechte ber Erstgebuhrt, wie es sowohl in der Caffelischen als Darmstädtischen Linie eingeführt, und vom Kaiser confirmirt war. hingegen die Julichische Succeffionsfache blieb noch unentschieden, und auf weitern Weg ber Gute ober Rechtens ausgesett. Und der Stadt Donawerth Berftellung ward ebens falls erft ber Beurtheilung Des nachftfunftigen Reichstages beimgestellt,

#### IV.

# Friedenshandlungen über die Religionsbeschwer-

I. Ein hauptgegenftand bes Friedens maren bie Befcmerben ber Reichsfidnbe, wegen berer eigentlich ber Rrieg geführet mar; — fomohl politifche als Religionsbefcmerben : - lettere wurden nur im Denabrudifden Krieden behandelt. - II. Allgemeine Beftatigung des Religionsfrie bens mit Inbegriff ber Reformirten. - III. Bestimmung bes Berhaltniffes swifden Lutherifden und Reformirten : -IV. movon man die Benfpiele theils vom Brandenburgifchen. theils vom Berbftifden und Sanauifden vor Augen batte. V. VI. 3mifden Catholifden und Evangelifden verglichenes Enticheidungsziel bes Jahrs 1624. - VII. infonderheit in Unfehung ber geiftlichen Stiftungen, - VIII. und ber geiffs lichen Gerichtbarfeit, - IX. die übrigens nebft bem gangen Dioccefanrechte über bie Protestanten von neuem vollig aufgebos . ben murbe. - X. Gleichmäßige Bestimmung megen ber Relis gionsubung - XI. und Sausandacht; - XII. nur mit befons berer Ausnahme ber faiferlichen Erblande. - XIII. Gigene · Erwebnung der Reicheritterschaft. — XIV - XVI. Besondere Beftimmung des Religionszuffandes der Reichsfladte. XVII. Goldemnach erwuchs in den befonderen Teutschen Stage ten allerdings ein fehr ungleiches Berbaltnig ber verschiebenen Religionen. — XVIII. XIX. In Ansehung des gesammten Reichs ward aber eine volltommene gegenseitige Gleichheit beiber Religionen feftgefest; — XX. wo fichs thun ließ, felbft mit vollig gleicher Angahl Derfonen von beiden Relis givnen; — XXI. XXII. ober boch fo, bag in Edllen, ba fich beibe Religionstheile trennten, nicht die Mehrheit ber Stimmen, fondern nur gutliche Bergleichung gelten follte, -XXIII. XXIV. es mochte von Religionssachen ober anderen Gegenständen die Frage fenn; - XXV. nicht aber, bag brep Religionen unter einander gegenseitige Rechte baben follten, - da von Lutherifden und Reformirten unter fic auf Catholifde und Protestanten unter fich fein Solug gilt. -XXVI. Andere Religionen find barunter nicht begriffen.

er Hauptgegenstand der Friedenshandlungen, wegen dessen eigentlich der Krieg geführt worden war, bestand in den Beschwerden der Teuts Teutschen Reichsstände, die theils in das Relisgionswesen einschlugen, theils nur die politische Verfassung des Reichs betrasen. Jene wurden alleine von Schweden im Osnabrücksischen Frieden behandelt. Was bloß politische Veschwerden waren, die wurden sowohl mit Frankreich als Schweden in jedem der beiden Friedensschlusse gleichlaustend verglichen.

In Ansehung der Religion war das erste, daß u. der Passauer Vertrag vom Jahre 1552. und der Religionsfriede vom Jahre 1555. von neuem auss vollkommenste bestätiget wurden, ohne daß irgend ein Widerspruch dagegen geachtet werden solle. Damit wurden die Sinwerdungen, die insonderheit in jesuitischen Schriften wider die Gustigkeit und fortwährende Verbindlichkeit dieser Reichsgrundgesetze gemacht waren, auf einmal geshoben. Da man aber auch noch den besonderen Zweisel ausgeworsen hatte, ob auch die Resormirzten zu den Augsburgischen Consessionsverwandten gehörten, und der Religionssriede also auch ihnen zu gute kommen könnte; so ward auch diese Frage völlig zum Vortheile der Resormirten entschieden.

Das Verhaltniß, so zwischen Lutherischen und III. Reformirten unter einander in Frage kommen könnte, oder zum Theil schon gekommen war, ers hielt ebenfalls in einem eignen Artikel seine Besstimmung. Was vor dem Frieden durch Verträge oder sonst schon auf einen gewissen Fuß gesett war, daben ließ man es bewenden. Für die Zuskunft wurden aber insonderheit die Falle, wenn ein Lutherischer oder resormirter Landesherr von einer D. Enem. d. Stasswerf. Th. U.

#### 66 VII. Neuere Zeit. ABefiph. Fr. 1648.

dieser beiden Religionen zur andern übergehen, oder einen Landessolger von der andern Religion bekommen würde, ganz genau bestimmt. In beis den Fällen sollte der Landesherr nicht nur den Hofgottesdienst nach seiner Religion in seiner Residenz zu halten, sondern auch im Lande seinen Glaubenssigenossen ihre Religionsübung zu gestatten berechtiget senn; jedoch dem andern Religionstheile sonsteinen Nachtheil zusügen, deren Gottesdienst, Conssisterium und ganzes Kirchen; und Schulwesen viels mehr unverändert bleiben sollte.

v. Nach dieser Richtschnur konnte das seit 1613. der reformirten Religion zugethane Churhaus Brandenburg, als es hernach 1680. zum Besig des Herzogehums Magdeburg kam, das die dahin turtherische kandesherren gehabt hatte, z. B. zu Halle in der so genannten Residenz den reformirten Gotzesdienst halten laßen. Aber die Stadtstrichen blieden kutherisch, und auf der 1697. daselbst errichteten Universität wurden die theologischen und phis losophischen kehrstellen nicht anders als mit kuther rischen kehrern beseht. Im Zerbstischen (n) und Hans

(n) Won ben Sbinen bes Fürsten Joachim Ernsts von Anhalt († 1586.), ber sich zur reformirten Religion bekannt hatte, war der Fürst Rudolf von Anhaltzerbst 1622., mit hinterlaßung einer Luthes rischen Gemahlinn, Wagdalene gebohrner Grässinn von Oldenburg, gestoeben, die hernach ihren Sohn, Johannes (geb. 1621.) bep ihrem Bruder in der Lutherischen Religion erziehen sieß. Das war der Grund der Veränderungen, die im Zerbsstischen zum Wortheile der Lutherischen Religion vorziengen.

Sananischen (0) waren noch vor bem Westphälksschen Frieden größere Veranderungen zum Vorteile der Lutherischen vorgegangen; daben ließ es der Friede bewenden.

Zwischen den Catholischen und Evangelis v. ichen kam es zu anderen Bestimmungen. Sier lagen eine Menge Streitfragen im Wege, wornber eine Bereinigung beiber Religionstheile, um auss jumachen, was ba Recht ober Unrecht fen, gar nicht zu erwarten war. Deift flochten fich gewiffe Religionsgrundfage ein, worin immer ein Theil ohne dem Gewissen Gewalt anzuthun nicht glaubte bemandern nachgeben zu tonnen. In folcher Rucke ficht war es noch ein Gluck, daß man einen Muse weg fand, ohne in die Frage: wer Recht ober Unrecht habe? hineingeben ju durfen. nehmlich ben Gelegenheit der Amnestie über Die Frage, von welchem Jahre Dieselbe anzurechnen fen, ju fo vielerlen Erorterungen und Unterhands lungen gefommen war; so fiel man endlich auf den Gedanken, ob nicht auch die Herstellung der Beschwerden über die Religionssachen fich nach bem Zustande eines gewissen Jahres vergleichen lafen mochten; so daß man daraus ein ewiges Entscheidungsziel machen tonnte, und bann nur nachforschen durfte, wie sich die Sachen gerade damais

E 2

<sup>(0)</sup> Die Sanau-Munzenbergische Linie, worin ber Graf Philipp Lubewig reformirt war, erlosch im Jahre 1642. Der Graf Friedrich Casimir von ber Hanau-Lichtenbergischen Linie, ber hernach zur Succession kam, war Lutherisch, und machte in Hanau verschiebene Beranderungen zum Bortheile seiner Religion.

#### 68 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

damals befunden, ohne daß in Ansehung der etwasonst daben in Betrachtung kommenden Rechtsfragen ober Religionsgrundsäße ein Theil dem andern
nachgeben durfte.

So hatte ber Raifer ichon in ber oben erwehm ten fo genannten Generalamnestie vom 20. Aug. 1641. einfließen lagen, daß eine Restitution ber geiftlichen Guter, vom 12. Dov. 1627. an ju rech nen, ftatt finden follte. Die Protestanten bestans ben aber barauf, bag man auch barin auf ben ersten Anfang des Krieges, also aufs Jahr 1618., juruckgeben mußte. Unter Bermittelung Des Grafen von Trautmannsdorf fam es nach und nach Dabin, daß ju Festfebung eines folchen Entschei Dungszieles die Catholischen von 1627. bis 1626. 1625. binaufruckten; Die Protestanten bingegen von 1618. auf 1620. 1621. 1623. herunterließen: bis bann endlich beibe Theile über bas Jahr 1624. fich verglichen, und, wo fichs thun ließ, felbst ben erften Tag biefes Jahres jum bestimmten Ent fcheidungsziele annahmen.

vii. Mach diesem Entscheidungsziele sollte nun vorserst das Schickal aller geistlichen Stistungen für die Zukunft bestimmt werden. Zwar diesenisgen Stister, worüber zum Vortheile der Krone Schweden und ihrer Bundesgenossen besondere Verordnungen verglichen waren, blieben nur diessen, unabhängig von jenem Entscheidungsziele, unterworsen. Aber alle übrige unmittelbare Stistungen sollten von nun an ewig in eben dem Resligionsverhältnisse bleiben, wie sie am 1. Jan. 1624. gewesen waren, nachdem sich damals catholische oder

oder evangelische Glaubensgenossen in ihrem wurflischen Besitze befunden hatten (p). Damit ward auch nunmehr für die Zukunft der bisherige Streit über den geistlichen Vorbehalt dergestalt ersediget, daß es von nun an daben blieb, daß, wenn der Inhaber irgend einer geistlichen Stelle seine Religion veransberte, auch der Verlust der Stelle davon abhieng, und ein anderer von eben der Resigion, die der Abgegangene verlaßen, an dessen Stelle genommen werden solle. Auch über alle mittelbare Klöster oder andere Stiftungen mit allen ihren Zugehören sollte bloß der wurfliche Besitzstand, wie er am 1. Jan. 1624. gewesen, sur beständig zur alleinigen Richtschmur dienen.

Selbst die Ausübung der geistlichen Gericht: vm. barteit ward in soweit nach dem Entscheidungs: jabre bestimmt, daß über catholische Unterthanen evan:

(p) Non unmittelbaren Bisthumern behielten bie Evangelischen vermöge bieser Verordnung nur das zu Lübeck, wo zur Zeit des Westphälischen Friedens der Prinz Johannes von Holstein: Gotstarp Bischof war. Mit demselben hatte das Domscapitel zu Lübeck am 6. Jul. 1647. einen Vertrag errichtet, daß nach ihm und dem damaligen Coadziuter noch sechs Bischosse aus dem Hause Rolstein: Gottorp gewehlet werden sollten. Lünigs Reichsarch, part. spec. Th. I. S. 551., Imnor noricia procerum imperii lid. I. cap. 23. § 6. p. 196. Zu Meissen, Mersedung, Naumburg, Brandenburg und Havelberg blieben zwar evangelische Domcapitel; aber die Bischumer, deren dren ersten das Haus Sachsen, den beiden andern das Haus. Brandenburg die Reichsunmittelbarkeit bestritt, waren zur Zeit des Entscheidungsjahrs schon in Administration von Herren dieser beiden Käuser.

### 70, VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648

evangelischer Reichskande das bischofliche Divect sanrecht sowohl in Landern als in vermischte Reichsstädten nur da statt finden follte, wo im Jahre 1624. in Uebung gowefen; nach well chem Befigstande fich auch bie geiftliche Bericht barfeit in Bentreibung der Ginfunfte catholifches Stiftungen in evangelischen landern richten follte. Binwiederum follten evangelische Unterthanen cas tholischer Reichsstände nur nach Paggabe eben bieses Entscheidungsziels, jedoch allemal mit bem Borbehalte, daß nichts der Augsburgischen Confes fion ober ihrem Gewiffen jumider gescheben burfe, Der catholifchen geiftlichen Gerichtbarfeit unterwor fen fenn; ba bingegen, wenn fie im Jahre 1624. ihr eignes Confistorium gehabt, ihnen auch folches bleiben follte.

Souft aber wurde nicht nur die geiftliche Be: richtbarfeit, wie man folche in Auslegung bes Res ligionsfriedens nur im engern Berftande hatte nebe men wollen, sondern auch bas vollige Dioecesans recht und die gange geistliche Gerichtbarfeit mit ibren Gattungen gegen bie evangelischen Reichsftande und ihre Unterthanen sowohl unter eatholischen und evangelischen, als bloß unter evan gelischen Parthenen unter fich ganglich aufneho: ben, und ausdrücklich hinzugefest, daß bas Dioe: cefanrecht und die geistliche Gerichtbarteit fich auf Die Grangen eines jeden Landes einschranfen folle. Damit mar wieder ein wichtiger Punct entschieden, weil noch nach dem Religionsfrieden in protestans tischen landern benachbarte catholische Bischofe manchmal Rechte fich zueignen wollten, Die fie nicht unter ber geistlichen Gerichtbarfeit, wie fie Der

amneftie dabin befannt machen lagen: daß Dalle "bisher unausgefohnte Stande, wenn fie fich mit "dem Raifer jufammenfegen murben, wohin auch "das wandelbate Gluck ber Baffen funftig fallen amochte, der weltlichen Guter halber von 1630., "der geistlichen vom 12. Nov. 1627. an zu rech: "nen, vollige Restitution ju gewarten haben folls nten; nur mit Ausnahme ber Stanbe und Unters "thanen aus den faiferlichen Erblanden, ingleichen "der auf besondere Tractaten ausgesetzten Pfalzis "fchen Sache und anderer Beschwerden." so war auch damals in dem mit Mehrheit der Stimmen bewirkten Reichsabschiede vom 10. Oct. 1641. Diefe fo febr eingeschrantte Umneftie wieders bolet worden. Rach einer ber beschwerlichsten Uns terhandlungen fam es jest endlich babin, daß doch jur allgemeinen Regel festgefest wurde, daß alles, was wahrend des gangen Krieges auf feinbselige ober thatliche Art aus feiner Ordnung gesetzt wor: ben, wieder vollig in den Stand, wie es vor bem Anfange bes gangen Rrieges gewesen, bergeftellt merden follte.

Weil jedoch der kaiserliche Hof wegen vorge: III. dachter Confiscationen durchaus nicht nachgeben wollte; die beiden Kronen hingegen auch unbillig sanden, daß diejenigen, die sich aus den kaisers lichen Erblanden in ihre Dienste begeben, deswegen um ihre Guter kommen sollten; so wurde über diesen Dunct endlich der Mittelweg getrossen, daß lektere ihre Guter wieder bekommen sollten, wenn die Conssistation erst nach der Zeit, als sie in Dienste einer dieser Kronen getreten, geschehen sen; nicht aber, wenn sie schon vorher geschehen.

Wegen

# 72 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

Religionsubung gehabt, doch ruhig geduldet wersden. Man sollte sie ungestohrt ben ihrer Saussandacht laßen. Oder es sollte ihnen auch unverswehrt senn, dem Gottesdienste an benachbarten, Orten benzuwohnen. Desgkeichen sollte ihnen frenstehen, ihre Kinder in auswärtige Schulen zu schicken, oder durch Privatlehrer zu Sause unterzrichten zu laßen. Ueberall aber sollten dergleichen evangelische oder catholische Unterthauen weder wersächtlich gehalten, noch von der dürgerlichen Gesmeinschaft, noch vom Genusse gemeiner Rechte, noch von ehrlichen Begrädnissen unsgeschlossen, soudern anderen Mitburgern gleich gehalten werden.

Nur für seine eigne Erblande wollte sich der Kaiser die Hande weiter nicht binden laßen, außer daß den Herzogen in Brieg, tiegniß, Münsters berg und Dels, wie auch der Stadt Breslau ihre bisherige evangelische Religionsübung gelaßen, und außerdem den Schlesischen Protestanten noch dren neue Kirchen ben Schweiniß, Jauer und Glogau zu bauen gestattet, auch den Schlesischen Protesstanten kein gezwungener Abzug zugemuthet werz den sollte. Doch ward der Krone Schweden und den evangelischen Reichsständen ausbedungen, um weitere Religionsfrenheit für ihre Glaubensgenossen allenfalls künftig noch eine Fürsprache oder Kürbitte einzulegen.

xIII. Der unmittelbaren Reichsritterschaft wurden ben hingegen eben die Rechte in Ansehung ihrer Guter und Unterthanen bengelegt, wie sie von Reichsständen festgeseht waren. (In den folgenden Wahlcapitulationen ist sie deswegen in solchen Stel

und jum Theil als beffen Urfachen mit anzuseben waren, wurden nur die, fo bas haus Seffen betrafen, im Frieden verglichen. Dber vielmehr ber Vergleich, welcher ju Caffel am 14. Apr. 1648. zwischen Beffen:Caffel und Beffen:Darmftabt über Die Marburgische Succession geschloffen mar, murde im Frieden fo gut, als ob er von Wort ju Wort darin eingerückt mare, bestätiget; wie auch ber Bers gleich, ben Seffen: Caffel mit Walbeck am 11. Apr. 1635. geschlossen, und den Beffen: Darmstadt am 14. Apr. 1648. genehmiget batte, nebft bem Rechte ber Erstgebuhrt, wie es sowohl in der Caffelischen als Darmftabtifchen Linie eingeführt, und vom Kaiser confirmirt war. Hingegen Die Julichische Succeffionssache blieb noch unentschieden, und auf weitern Weg ber Gute ober Rechtens ausgesett. Und der Stadt Donawerth Berftellung ward ebens falls erft ber Beurtheilung Des nachstfunftigen Reichstages beimgestellt,

### 74 VII. Neuere Zeit. ABestph. Fr. 1648.

xvi. Bon den übrigen Reichsstädten, die nicht als vermischt angesehen werden konnten, waren eigentslich nur 13. an der Zahl, denen das Entscheisdungsjahr zu statten kam, um sie für pur cathos lisch rechnen zu können. Ungleich mehrere an der Zahl, nehmlich 33., von denen die meisten auch überdies ungleich wichtiger und mächtiger waren, gehörten zum evangelischen Reichstheile.

So war bemnach sowohl nach bem Ausschlage, XVII. ben bas Entscheidungsjahr gab, als nach anderen Worschriften bes Westphalischen Friedens, nicht nur in den faiferlichen Erblanden, fondern auch in allen übrigen besonderen Teutschen Staaten bas Berhaltniß der catholischen und evangelischen Res ligionsverwandten gar febr unterschieden, nachdem in einem berfelben die catholische Religion gang alleine, in einem andern die evangelische alleine Die Oberhand behielt, in andern beiderlen Religionen in mehr ober minderem Gleichgewichte neben einander statt fanden. Evangelischer Seits batte man zwar noch in ben Westphalischen Friedens bandlungen mehrmalen barauf angetragen, bag auch in jeden einzelnen landern und Reichsftabten vollig frengestellt werden mochte, von welcher bet beiden Religionen jeder Ginwohner und Burger fenn mochte. Bon Seiten ber Catholischen war man aber fo weit entfernt, barein zu willigen, daß vielmehr in den meisten catholischen landern einem jeden Unterthanen jur Pflicht gemacht mut de, erft einen Religionseid abzulegen, ebe er jum Lebns : ober huldigungs : ober Dienft Eide gelagen werden fonnte.

"eine, und die Evangelischen die andere Parthey "constituiren, das Ueberstimmen hinfuro nicht mehr "gelten solle" (q). Bon den hier benannten vier rerien Gegenständen blieb unn zwar der zwepte, die Coutributionssachen betreffend, wie ich vorhin schon angemerkt habe, ausgeseht. Die dren übrizgen wurden aber endlich im Frieden in solgenden Worten bestimmt: "In Religionssachen, und allen anderen Geschäfften, worin die Stände nicht als ein Corpus angesehen werden können, wie auch wenn die catholischen und evangelischen Stände in zwen Theile gehen (oder zwenerlen Mennungen ber haupten,) so soll allein gutliche Vergleichung den Streit entscheiden, ohne die Mehrheit der Stims men zu achten."

In den Verbindungsworten: wie auch, war xm. hier offenbar der Uebergang von den beiden vors her benannten Gegenständen, worin die Mehrheit der Stimmen wegfallen sollte, auf einen davon unterschiedenen dritten Gegenstand enthalten, der unstreitig den Sinn hatte, daß ohne alle Sins schränfung, so ost und in welchen Fällen es auch senn möchte, wenn der catholische und evangelische Religionstheil zweperlen Mennungen gegen einans der behaupteten, kein Theil den andern überstims men sollte. Sowohl nach der Veranlaßung als dem Zusammenhange dieser Stelle des Friedens, war nicht die Frage, (wie man sie nachher versschiedentlich aufgeworfen hat): in welchen Fällen oder über welcherlen Gegenstände beide Religionsstheile sich zu trennen berechtiget senn sollten? sons

<sup>(</sup>q) Londorp seta publ. Th. 1. S. 138., Meiern acta pac. Westph. Th. 1. S. 701. 824.

## 76 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

ber Umstand alleine, daß die Berson des Raifers catholisch blieb, in Bestimmung bes Religionsvers baltmiffes fur das gange Teutsche Reich den Muss Schlag nicht geben. Ben einem fo zusammenge: festen Staatsforper, wie Dieser war, tam es viels mehr auf das Berhaltniß an, worin die verfchies benen besonderen Staaten, woraus Teutschland jus fammengefest ift, fich gegen einander verhielten. Da mochte man nun die Bahl ber Ginwohner, ober bas Gemicht ber lander, in Unsehung ihrer Gins funfte, Rriegsmacht, und felbit ihre Bentrage ju ben Reichsbeschwerden, jum Magftabe angenommen haben; so stande noch wohl dabin, auf wel: cher Seite fich ein Uebergewicht hervorgethan ba: Gelbft die Bahl ber reichsftanbifchen ben mochte. Stimmen mar bisher unter ben Churfurften gleich, unter den Reichsstädten überwiegend evangelisch gewesen; im Furftenrath allein waren ber cathor lifchen Stimmen nur einige wenige mehr, als Der evangelischen. Go mar es doch mobi feine unbile lige Forderung, wenn der evangelische Religions, theil darauf bestand, daß in Unsehung Des Teut schen Reichs im Ganzen ein Religionstheil fo gut wie der andere gehalten werden mußte! wurde dann endlich auch im Osnabruckischen Fries ben als einer der erften Grundfage angenommen: daß unter beiderlen Religionen Standen eine volls kommene gegenseitige Gleichheit ftatt finden folle; so daß eben das, was dem einen Theile. auch dem andern Recht fenn folle.

XX. Mit diesem Grundsaße konnte nichts weniger bestehen, als wenn ein Theil dem andern bloß mit Mehrheit der Stimmen ein Uebergewicht abzuges wirts

fowohl Reformirte als Lutherische begriffen find; fo ift boch bas Berbaltnig zwischen Diefen beiben gang anders bestimmt, als zwischen ihnen und ben Catholischen. Bas Lutherische und Reformirte eins ander gestatten, fann nicht von Catholischen gegen Protestanten behauptet werben. Auch gilt umgefebrt nicht unter jenen, mas jur Richtschnur zwis iden Catholifden und Protestanten angenommen ift. Unter andern zeigt fich bas felbft in Unsehung des Entscheidungsjahres 1624., das Durch eine gang besondere Berordnung des Westphalischen Fries bens nurenoch in der Pfalz jum Entscheidungsziele mifchen ben bortigen Lutherifchen und Meformirten angenommen ift, fonft aber zwischen biefen beiden Religionsverwandten nicht jur Entscheidung Dies net. - Go, sage ich, find nicht alle bren Relis gionen , sondern nur zwen einander vollig gleiche gefegt, obgleich unter einer von diefen beiben wies der zwenerlen Abtheilungen begriffen find, die aber unter fich wieder ihr besonderes Berbaltniß baben.

Außer diesen benannten Religionen follte nun xxvlaber nach weiterer Borschrift des Westphälischen Friedens keine andere im Reiche ausgenommen noch geduldet werden. So hat sich wenigstens von Reichs wegen keine andere Religion eines gleichen Burgerrechts zu erfreuen. Doch hat das nicht den Sinn gehabt, daß auch in einzelnen ländern oder Reichskädten keine andere Religionsübung gestattet, oder gar kein anderer Glaubensgenosse geduldet werden durfte; wie davon das häusige Benspiel der Juden schon das Gegentheil zeiget, da ihnen zwar kein allgemeines Reichsbürgerrecht zu statten kömmt, aber doch ein jeder Reichsstand

### 82 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

sowohl Schutz als Frenheit des Gottesdienstes geben kann. Auch von Quakern, Menonisten u. d. g. läßt sich deswegen eben das behaupten.

#### V.

Friedenshandlungen über der Reichsstände polistische Beschwerden, ihre sandesherrlichen Rechte betreffend.

1. Befestigung ber Landeshoheit überhaupt — II. mit Inbegriff bes Rechts ber Bundniffe. — III. Bugleich gests derter Besit ber Reichspfandschaften. — IV. Befestigter Bustand ber Reichstädte, Reichsritterschaft und Reichsborfer.

I Mon politischen Beschwerden, die in den West: phalischen Friedenshandlungen zu erbrtern porfamen, betraf eine der ersten die Landesbobeit ber Teutschen Reichsstande. Go febr ber Besig: ftand und ein herfommen von mehreren Jahrhunberten ber berfelben bas Wort redete; fo murben boch noch oftere Zweifel erhoben, mas ein jeder Reichs: ftand in feinem Lande eigentlich fur Rechte auszuüben beaehren tonne. Man wollte einem jeden allen; falls nur die besonders ihm verliebenen Regglien. aber nicht ben vollständigen Inbegriff aller Sobeits: rechte zugesteben. Dagegen bewirften aber beide Kronen den Ausspruch des Friedens: bag "alle und jede Reichsstande in freger Ausübung ihres Territorialrechts und im Besite aller ihrer Rechte geschußt und befestiget, und von niemanden, wer es auch fen, funftig gestohrt werden follten." Bas also irgend in einem Staate Die bochfte Bewalt

als einen Inbegriff von Sobeitsrechten in fich fast fet, das wird auch nunmehr ber tandeshoheit eines jeden Reichsstandes jugeeignet; nur bag diefe nicht unabhangig ift, fondern Raifer und Reich noch über fich bat, und gewiffe Rechte, die dem Raifer ichon vor ber Bollstandigfeit ber Landes: hobeit in ganz Teutschland zufamen, demselben als so genannte Reservatrechte eigen geblieben find, als vorzüglich bas Recht der Standeserhohungen und academischer Wurden, und einige andere Rechte, wozu wenigstens noch immer eine faifer: liche Berleihung erforderlich ift, als das Recht der Bolle und ber Munge. Alle übrige Rechte, Die auch etwa von neuem erft in Bang fommen, find nun von felbsten in der Landeshobeit begriffen.

Namentlich wurde noch insonderheit binzuge: 11. fügt, daß jeden einzelnen Reichoftanden beständig fren fteben follte, ju ihrer Erhaltung und Gicher, beit sowohl unter fich als mit Auswartigen Bund: niffe ju machen; boch fo, daß folche nicht gegen Raifer und Reich gerichtet fenn, noch gegen ben Landfrieden und gegen die Pflicht, womit ein jeder bem Raifer und Reiche zugethan ift, anftogen bur: Dadurch war nunmehr ausgemacht, baß ein jeder Reichsstand nicht nur als Bundesgenoffe einer andern Macht, sondern auch als felbst friege führender Theil fich in Bundniffe von allen Gats tungen einlagen, folglich auch Krieg führen und Frieden schließen tonne. Der Landfriede und bas Berhaltniß, worin alle Reichsstande als Mitglie: ber eines Reichs in gegenseitiger Berbindung fter ben, bringt jedoch die naturliche Ginschranfung mit fich, bag ein Reichsftand ben andern nicht mit

#### 78 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

waren, überhaupt jur Ausnahme von ber Debrs beit ber Stimmen mit ausgebruckt werben mochte. Boben viele der Mennung waren, daß auch Contributionsfachen, wenn mehrere Stimmen Die übrigen wiber ihren Willen ju Steuerbewilligungen nothigen wollten, darunter begriffen fenn mußten. Doch Dieser Punct Des Contributionsmesens, Der allerdings einigen Unftand hatte, mußte am Ende unverglichen gelagen, und zur Entscheidung bes nachsten Reichstages ausgesetzt werden (bie gleich: wohl noch immer nicht erfolget ift, und also feine geringe Unvolltommenheit in unferer Reichsverfaß fung ubrig lagt, ba wider reichstägliche Steuers bewilligungen noch immer eingewandt werden fann, daß es noch nicht ausgemacht sen, ob auch die Mehrheit ber Stimmen barin enticheiben fonne.)

Run batte aber überdies ichon mehrmalen die XXII. Erfahrung gelehret, daß theils felbft die Frage: ob Dieses oder jenes eine Religions oder Gemiffenssache fen? in Streit gefommen mar, und theils auch nicht felten in bloß weltlichen Sachen nur in Ruck ficht naber oder entfernter Bortheile, die der catho: lifche Religionstheil für fich ober auch nur für einen ober andern feiner Religionsverwandten bavon bofe fen tonnte, die Dehrheit der Stimmen dazu benuft wurde, Sachen durchzuseken. Darum war nun der erfte Antrag der Protestanten in ihren im Mov. 1645. übergebenen Befchwerden über Diefen Dunct fo gefaffet:- "bag nicht allein in Religions : Con: "tributions, und benen Sachen, da Die Stande "(einzeln) vt finguli ju confideriren, sondern auch "in allen und jeden anderen, fie treffen an, mas Ale immer wollen, barin die Romischeatholischen "eine,

"eine, und die Evangelischen die andere Parthey "constituiren, das Ueberstimmen hinfuro nicht mehr "gelten solle" (q). Von den hier benannten vies verlen Gegenständen blieb nun zwar der zwepte, die Contributionssachen betreffend, wie ich vorhin schon angemerkt habe, ausgesetzt. Die dren übris gen wurden aber endlich im Frieden in folgenden Worten bestimmt: "In Religionssachen, und allen anderen Geschäfften, worin die Stände nicht als ein Corpus angesehen werden können, wie auch wenn die catholischen und evangelischen Stände in zwen Theile gehen (oder zwenerlen Mennungen bes haupten,) so soll allein gutliche Vergleichung den Streit entscheiden, ohne die Mehrheit der Stims men zu achten."

In den Verbindungsworten: wie auch, war xm. hier offenbar der Uebergang von den beiden vorz her benannten Gegenständen, worin die Mehrheit der Stimmen wegfallen sollte, auf einen davon unterschiedenen dritten Gegenstand enthalten, der unstreitig den Sinn hatte, daß ohne alle Sins schränkung, so oft und in welchen Fällen es auch seyn möchte, wenn der catholische und evangelische Religionstheil zweperlen Mennungen gegen einans der behaupteten, kein Theil den andern überstims men sollte. Sowohl nach der Veranlaßung als dem Zusammenhange dieser Stelle des Friedens, war nicht die Frage, (wie man sie nachher versschiedenslich ausgeworfen hat): in welchen Fällen oder über welcherlen Gegenstände beide Religionsstheile sich zu trennen berechtiget seyn sollten? sons dern

<sup>(</sup>q) Londorp acta publ. Th. 1. S. 138., Meiern acta pac. Westph. Th. 1. S. 701. 824.

#### 80 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

vern die Frage war: wann soll die Mehrheit der Stimmen ihre Wirksamkeit verliehren? Die Antswort war: Nicht nur in Religionssachen, und anderen Fällen, wo jede Stände nur als einzeln zu betrachten sind; sondern auch in allen und jeden Sachen, wo beide Religionstheile sich in ihren Behauptungen von einander trennen.

Es war also nichts weniger als dem Sinne XXIV. biefer Stelle gemaß, wenn man die eingeschrankte Muslegung bavon machen wollte, baß eine folche Trennung der beiden Religionstheile nicht anders als in Religionssachen statt finden burfe. Darum war das jur mahren Schukwehr der Pro: testanten festgesett, bag, wenn in reicheftandischen Bersammlungen die catholischen Stande die Mehr: beit ber Stimmen zu ihrem Bortheile benugen wolls ten, bagegen biefes Sulfsmittel jur Sand genommen werden tonne, ohne erft in eine besondere Erbrterung Bineingeben zu durfen, ob von einer Meligionsfache, ober von einem naben ober entferntern Ginfluffe ber Religion die Frage fen, ober nicht. Bu Erhaltung bes Gleichgewichts zwischen beiden Religionstheilen war das unstreitig das einzige Mittel. Auf ans dere Art wurde jener Grundfag von der volltomme: nen Gleichheit ber beiben Religionen, und baß ein Theil mit bem andern gleiche Rechte haben follte, nie jur Erfüllung baben gebracht werben tonnen.

xxv. Ich fage, Gleichheit der beiden Religionnen. Das ist sowohl die Sprache des Westphäslischen Friedens als der nachherigen Reichsgrundsgesetz; Nicht dren Religionen. Denn wenn gleich unter den Augsburgischen Confessionsverwandten sowohl

fowohl Reformirte als Lutherische begriffen find; fo ift boch bas Berbaltnif zwischen biefen beiben gang anders bestimmt, als zwischen ihnen und ben Catholifchen. Was Lutherische und Reformirte eins ander gestatten, fann nicht von Catholischen gegen Protestanten behauptet werden. Auch gilt umgefebrt nicht unter jenen, mas jur Richtschnur zwis fen Catholifchen und Protestanten angenommen ift. Unter andern zeigt fich das felbst in Ansehung des Entscheidungsjahres 1624., das burch eine gang befondere Berordnung des Beftphalifchen Fries Dens nurenoch in Der Pfalz jum Entscheidungsziele mifchen ben bortigen Lutherischen und Reformirten angenommen ift, fonft aber zwischen Diefen beiden Religionsverwandten nicht jur Entscheidung dies net. — Go, sage ich, find nicht alle bren Relis gionen, fondern nur zwen einander vollig gleiche gefett, obgleich unter einer von diefen beiben wies der zwenerlen Abtheilungen begriffen find, die aber unter fich wieder ihr befonderes Berhaltnif baben.

Außer diesen benannten Religionen follte nun xxvlaber nach weiterer Vorschrift des Westphälischen Friedens keine andere im Reiche ausgenommen noch geduldet werden. So hat sich wenigstens von Reichs wegen keine andere Religion eines gleichen Bürgerrechts zu erfreuen. Doch hat das nicht den Sinn gehabt, daß auch in einzelnen Ländern oder Reichsstädten keine andere Religionsübung gestattet, oder gar kein anderer Glaubensgenosse geduldet werden dürste; wie davon das häusige Benspiel der Juden schon das Gegentheil zeiget, da ihnen zwar kein allgemeines Reichsbürgerrecht zu statten kömmt, aber doch ein jeder Reichsstand P. Kurp. d. Staatsperf. Th. II.

#### 82 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648

sowohl Schutz als Frenheit des Gottesdienstes ge ben kann. Auch von Quakern, Menonisten u. d. gläft sich deswegen eben das behaupten.

#### V.

Friedenshandlungen über der Reichsstände polistische Beschwerden, ihre sandesherrlichen Rechte betreffend.

1. Befestigung ber Landeshoheit überhaupt — II. mit Inbegriff bes Rechts ber Bundniffe. — III. Bugleich gests derter Besih ber Reichspfandschaften. — IV. Befestigter Bustand ber Reichstädte, Reichsritterschaft und Reichsborfer.

I. Mon politischen Beschwerden, die in den Best: phalischen Friedenshandlungen zu erbrtern portamen, betraf eine der ersten die Landeshobeit der Teutschen Reichsftande. Go febr der Besig: ftand und ein Berfommen von mehreren Jahrhunberten ber berfelben bas Wort redete; fo murben boch noch oftere Zweifel erhoben, was ein jeder Reiche: ftand in feinem Lande eigentlich fur Rechte auszuüben Man wollte einem jeden allen: begebren fonne. falls nur die besonders ihm verliehenen Regalien, aber nicht ben vollständigen Inbegriff aller Sobeits rechte zugesteben. Dagegen bewirften aber beide Kronen ben Musspruch des Friedens: bag "alle und jede Reichsstande in freger Ausübung ihres Territorialrechts und im Besige aller ihrer Rechte geschützt und befestiget, und von niemanden, mer es auch fen, funftig gestohrt werden follten." Bas also irgend in einem Staate die bochfte Gewalt

als einen Inbegriff von Hoheitsrechten in sich fasset, das wird auch nunmehr der kandeshoheit eines seden Reichsstandes zugeeignet; nur daß diese nicht unabhängig ist, sondern Kaiser und Reich noch über sich hat, und gewisse Rechte, die dem Kaiser sich hat, und gewisse Rechte, die dem Kaiser sich vor der Vollständigseit der kandess hoheit in ganz Teutschland zukamen, demselben als so genannte Reservatrechte eigen geblieben sind, als vorzüglich das Recht der Standeserhöhungen und academischer Würden, und einige andere Rechte, wozu wenigstens noch immer eine kaiserssiche Verleihung ersorderlich ist, als das Recht der Zölle und der Münze. Alle übrige Rechte, die auch etwa von neuem erst in Gang kommen, sind nun von selbsten in der kandeshoheit begriffen.

Namentlich wurde noch insonderheit hinzuge: n. sügt, daß jeden einzelnen Reichsständen beständig fren stehen sollte, zu ihrer Erhaltung und Sicher; beit sowohl unter sich als mit Auswärtigen Bund; nisse zu machen; doch so, daß solche nicht gegen Kaiser und Reich gerichtet senn, noch gegen den kandstieden und gegen die Pflicht, womit ein jeder dem Kaiser und Reiche zugethan ist, anstoßen dur; sen. Dadurch war nunmehr ausgemacht, daß ein jeder Reichsstand nicht nur als Bundesgenosse einer andern Macht, sondern auch als selbst kriegs sührender Theil sich in Bundnisse von allen Gatztungen einlaßen, folglich auch Krieg sühren und Frieden schließen könne. Der kandsriede und das Berhälmiß, worin alle Reichsstände als Mitglie; der eines Reichs in gegenseitiger Verbindung sterhen, bringt jedoch die narürliche Einschränfung mit sich, daß ein Reichsstand den andern nicht

### 90 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

jugestehen wollen (s). Die wichtigste Birkung bavon zeigt sich ben Reichsbeputationen, wo einisge Churfürsten, Fürsten, Pralaten, Grafen und Städte im Namen aller Stände bensammen bes rathschlagen, und alsdann jede Stimme einer einszelnen Reichsstadt soviel gilt, als die von einem Fürsten oder Churfürsten oder von einem ganzen grästichen oder reichspralatischen Collegium.

Wegen des Cammergerichts wurde festge: VI. fest, daß in Sachen catholischer und evangelischer Reichsftande unter einander, ober auch in Sachen einerlen Glaubensgenoffen, wenn ein britter Intervenient von anderer Religion baju fomme, eine vollige Religionsgleichheit unter den Mitglies dern bes Gerichts beobachtet werden follte. Man war deswegen schon vorher übereingefommen, daß Das gange Cammergericht mit Versonen von beis ben Religionen in gleicher Angahl befest werben follte; wie es auch dem allgemeinen Grundfaße von der volligen gegenseitigen Gleichheit beider De: ligionstheile in Unsehung des Reichs gemaß war. Wie man aber zugleich gut fant, bas Cammer: nericht mit co. Benfigern ju befegen , damit befto mehr Senate gemacht, und bamit alle in fo großet Rabl dabin tommende Rechtsfachen befto ficherer erlediget werden fonnten; fo wurden boch ben evan: gelischen Reichsstanden nicht 25:, wie es nach ber volligen Bleichheit batte gescheben follen, sonbern nur 24. Prafentationen jugetheilt. Die catholis schen Reichsstande follten zwar auch nur 24. Pras fens

<sup>(</sup>s) Meine Bentrage jum Teutschen Staats: und Furstenrechte Ih. 1. S. 77:88.

waren damit viele Reichsstädte gerettet, denen ehemalige' Kaifer ihre reichsvogtenliche Nechte verspfändet hatten, mit deren Einlosung die meisten Reichsstädte den Kaifer zu ihrem wahren Landesshern bekommen haben wurden. Den Reichsstädten Lindau und Weissenburg, denen ihre Reichsspfandschaften wurklich schon genommen waren, wurs de selbst deren Ruckgabe zugesichert.

Ueberhaupt wurden alle Reichsstädre in ihren IV. hergebrachten Regalien und dem völligen Umfange ihrer Hoheit und Gerichtbarkeit innerhalb ihrer Ringmauern und in ihren Gebieten aufs vollkoms menste geschüht. Auch der Reichsritterschaft wurde ihre hergebrachte Reichsunmittelbarkeit gessichert, und der Religion halber eben das zugesstanden, was von Reichsständen überhaupt versordnet war. Selbst einige unmittelbare Gemeins den, die noch unter dem Nameu Reichsdörfer übrig sind, wurden in dem Frieden mit eingessichlossen.

#### VI.

Friedenshandlungen über die Reichstagsrechte und Cammergerichtsverfassung.

I. Antrag ber beiden Kronen wegen der nothwendig zu erfordernden Einwilligung des Reichstages mit dem freyen Stimmrechte der Reichstade in wichtigen Reichsfachen. — II. Bergebliche kalerliche Bemuhungen dagegen. — IV. mit der Reichsfädte eutscheidendes Stimmrecht, — IV. mit der Rez und Sorrelation zwischen den drey reichsfächlichen Sollegien, — V. ohne daß eine Mehrheit der Stimmen uns ter diesen dren Collegien statt findet. — VI. Jur das Cammergericht fesigeseste Religionsgeleichbeit der Bepfiger, — VII. und darnach eingerichtete Präsentationen, — VIII. mit Borbehalt der Frenheit einzelner evangelischen Städne in eatholischen Kreisen. — IX. Präsentenstellen am Cammergerichte. — X. Cammerrichteröstelle. — XI. Religionss gleichheit der Cansleppersonen.

1. Megen des Untheils, den die Reicheftande an der Regierung des ganzen Reichs zu haben begehrten, gab es nicht weniger Anstande zu beben. Der faiserliche Sof wollte es bennahe als eine nur von feinem Belieben abhangende Sache anseben, ob er einen Reichstag ju balten nothig finde oder nicht, und in welchen Sachen er bas Sutachten der Stande bedurfe ober entrathen ton: ne? Much ichien man die Benennung eines Reichse gutachtens im engsten Berftande fo deuten ju wollen, daß es nur als ein auter Rath anzusehen fen, beffen Befolgung ober Michtbefolgung auf Des Raifers Butfinden ankomme, ohne daß derfelbe eben an ber Einwilligung bes Reichs als an einer Nothwendigfeit gebunden fen. hierwider thaten beibe Kronen gleich den Untrag: "daß die Reichs: fande ohne Widerspruch in allen Berathschlagungen über über Reichsgeschässte des frenen Stimmrechts sich zu erfreuen haben müßten; insonderheit wenn es darauf ankomme, Gesehe zu machen oder zu erklären, Krieg zu sühren, Steuern aufzulegen, Werbungen oder Einquartierungen der Soldaten zu veranstalten, neue Festungen in der Stände Gebieten anzulegen, oder alte mit Besahungen zu belegen, Frieden oder Bündnisse zu schließen, oder andere dergleichen Geschässte vorzunehmen. Nichts dergleichen, noch irgend etwas ähnliches sollte künftig jemals geschehen oder zugelaßen werz den, wenn nicht der Reichstag seine Einwilligung dazu gäbe, und allen Ständen die Frenheit ihrer Stimmen daben gelaßen würde".

Bergeblich schlugen die fasserlichen Gefandten II. vor, daß wenigstens noch eine Clausel binjugefügt werden mochte, "bag alles boch nur mit Borbehalt der Mechte, die fur den Kaiser alleine, oder doch nur für ihn und das churfürstliche Collegium alleine geborten, und überhaupt nach alter Weise ju verstehen fenn folle." Da die Gesandten der beiden Kronen von diefer Aeußerung Gelegenheit nahmen, darauf anzutragen, daß ber faiserliche Sof allenfalls ein Bergeichniß ber fo genannten Refervatrechte, die dem Katser alleine zufämen, berausgeben mochte; fanden die taiferlichen Dis nister bas doch auch bedenflich. Man wurde vielleicht über verschiedene Rechte, ob fie zu ben Refervaten geborten, noch Streit erregt haben; und am Ende mare bann die faiferliche Gemalt: nur auf einige namhaft gemachte einzelne Rechte! beschränft worden. So wurde also endlich jene Stelle vollig fo, wie fie von beiden Kronen ent: mor:

#### 88 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

worfen war, in beide Friedensschlüsse eingerückt. Von dieser Zeit an hat nur noch darüber zu Zeiten Zweisel entstehen können, was unter den Ausdrücken: "Reichsgeschäffte — und andere dergleichen Gesschäffte — oder irgend etwas ähnliches?"— noch begriffen senn möchte, oder wie weit hingegen der Umsang der kaiserlichen Reservatrechte über gewisse Gegenstände mit Recht ausgedehnt werden könne; z. B. wenn die oberstrichterliche Gewalt ein kaiserz liches Reservatrecht ist, ob und wie weit ben einer Visitation des Cammergerichts der Kaiser für sich älleine zu Werke gehen, und diese oder jene Versstügungen erlaßen könne?

Bon der inneren Verfassung des Reichstags fam nur das jur Sprache, daß ben Reicheftad. ten sowohl auf der allgemeinen Reicheversamme lung als in besonderen reichsständischen Zusammen fünften nicht minder als anberen Reichsstanden ein entscheidendes Stimmrecht gebühren folle. Bon der Zeit an, als zuerft eigne Abgeordnete ber Reichoftabte ben ben Reichsversammlungen erschienen maren, batte man ihnen nur eine gute achtliche, feine entscheidende Stimme (nur, ein votum consultatiuum, fein decisiuum) zugester ben wollen. Schon unter Carl dem V. batten Die Reichsstädte gegen Die übrigen Reichsftande darüber Rlage erhoben. Jest erhielten fie im Frieden ben Ausspruch ju ihrem Bortheile, baf fle unter ber Benennung ber Reichsftanbe immet mit begriffen fepen, und daß ihre Stimme mit ben Stimmen ber übrigen Stande von gleichem Werthe fenn follte.

In allem übrigen blieb es ben bem bisheri: IV. gen Berfommen, vermoge beffen es nunmehr ichon lange hergebracht war, daß das churfürstliche Collegium vom Fürstenrathe immer abgesondert seine Berathschlagungen anstellte, und bernach Diese beide bobere Collegien. (wie man fie in Unsehung der Reichsstädte nannte,) erft durch eine fo genannte Re: und Correlation sich eines gemeins samen Schluffes vereinigten, ebe man die Reichse ftabte, als bas-nunmehrige britte reichsständische Collegium dazu jog, um fich eines gemeinsamen Schluffes aller dren Reichscollegien und eines daraus zu errichtenden Reichsautachtens zu vers einbaren.

Wenn nicht alle bren Reichscollegien einig find, v. bleibt gemeiniglich die Sache liegen. Gine Mehr: beit der Stimmen gilt unter den drey Reichs: collegien nicht. Gelbst die beiden boberen Cole legien baben fich erflart, bergleichen wiber bas reichsstädtische Collegium nicht zu begehren. Biele weniger wird es diefem jugeftanden, in zwiespals tigen Mennungen ber beiden boberen Collegien den Ausschlag zu geben. In foldem Berftande darf also jenes entscheidende Stimmrecht, bas der Westphalische Friede den Reichsstädten jugesteht, nicht genommen werben. Bon einer Mehrheit der Stimmen unter den dren Reichscollegien mar da nicht die Rede, sondern nur vom Stimmrechte ber Stande überhaupt, das nunmehr den Reiches städten auf gleiche Urt, wie anderen Reichsstans ben, eingeraumt murde; im Gegenfaße der bloßen Consultatiostimme, Die man ihnen soust nur hatte zuges

### 90 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

jugestehen wollen (s). Die wichtigste Wirkung bavon zeigt sich ben Reichsdeputationen, wo einir ge Churfürsten, Fürsten, Pralaten, Grafen und Städte im Namen aller Stände bensammen ber rathschlagen, und alsdann jede Stimme einer einzelnen Reichsstadt soviel gilt, als die von einem Fürsten oder Churfürsten oder von einem ganzen gräslichen oder reichspralatischen Collegium.

Wegen des Cammergerichts wurde festge: fest, daß in Sachen catholischer und evangelischer Reichsstande unter einander, ober auch in Sachen einerlen Glaubensgenoffen, wenn ein dritter Intervenient von anderer Religion dazu fomme, eine vollige Religionsgleichheit unter den Mitglies dern bes Gerichts beobachtet werden follte. Man war deswegen schon vorher übereingefommen, daß Das gange Cammergericht mit Personen von beis ben Religionen in gleicher Ungahl befest werben follte; wie es auch dem allgemeinen Grundfage von der volligen gegenseitigen Gleichheit beider Res ligionstheile in Unsehung des Reichs gemaß mar. Wie man aber zugleich gut fant, das Cammer: nericht mit 50. Benfigern ju befegen , damit befto mehr Senate gemacht, und bamit alle in fo großet Bahl dabin fommende Rechtsfachen befto ficherer erlediget werden konnten; fo wurden boch ben evan: aelischen Reichsständen nicht 25., wie es nach ber volligen Bleichheit batte geschehen follen, sonbern nur 24. Prafentationen jugetheilt. Die catholis schen Reichsstande follten zwar auch nur 24. Prai feni

<sup>(</sup>s) Meine Bentrage jum Teutschen Staats: und Fürstenrechte Th. 1. S. 77:88.

sentationen zu vergeben haben. Aber zwen, die noch an der Zahl 50. sehlten, wurden dem Kaisser, doch beide catholisch, zu präsentiren überslaßen. Usse kam dennoch das Cammergericht zu keiner völligen Religionsgleichheit, sondern unter 50. Behüßern konnten 26. catholische, nur 24. evangelische senn.

Ueber die evangelischen Präsentationen wurs vir. be gleich im Frieden eingerückt, daß die evange: lischen Churfürsten Pfalz, Sachsen, Brandenburg, jeder zwen, die beiden pur evangelischen Rreife Ober: und Niedersachsen jeder vier, und gusammen abwechs felnb noch einen, die evangelischen Stande in ben vermischten Rreisen Franken, Schwaben, Obers rhein und Westphalen für jeden Kreis zwen, und auch für diese vier Kreise abwechselnd noch einen, also zusammen 24. evangelische Benfiger prafentis ren follten. (Bon Seiten ber catholischen Stande wurde die Bertheilung ihrer Prafentationen erft auf dem folgenden Reichstage vollig berichtiget, fo daß auch die vier catholischen Churfurften Maing, Erier, Colln. Baiern, jeder 2., die Rreise Defter: reich und Burgund, jeder ebenfalls 2., der Bais rifche Kreis 4., die catholischen Stande der vers mischten Kreise Franken, Schwaben, Oberrhein, Westphalen von jedem Dieser Rreise 2., also jus fammen ebenfalls 24. catholifche Benfiger ju prac fentiren befamen.)

Im Bairischen Kreise waren zwar ein und VIII. andere evangelische Reichsstände, als die Grafen von Wolfstein und Ortenburg, und die Reichssstadt Regensburg. Er wurde aber doch wegen der

#### VII.

Friedenshandlungen, den Reichshofrath betreffend.

I. Des Reichshofraths Concurrenz mit dem Cammers gerichte wurde für befannt angenommen , und nur den Borwurfen entgegengearbeitet. — Il. Bur Procesordnung soffte die Cammergerichtsordnung bienen. — III. und eine eigne Neichshofrathsordnung gemacht werden, — die Ferdis nand der III. bernach für sich machen ließ. — IV. Die Religionsgleichdeit blied ebenfalls eingeschaftnet. — V. Eine Ristation sollte erft kunftig berichtiget werden. — VI. VII. Zum Nechtsmittel sollte eine Nevision gleich der am Cammergerichte katt sinden.

1. Mun blieb in den Westphalischen Friedenshands lungen noch der wichtige Punct vom Reichss bofrathe ju erortern übrig. Derfelbe murde von ben faiferlichen Ministern folchem Gifer betrieben, Daß fie mehrmalen außerten: Das biege, dem Raifer an Krone und Scepter greifen, wenn man in Unsehung des Reichshofraths Ginfchrantungen Richts besto weniger fam die machen wollte. Sauptfrage, wie fie bisher aufgestellt mar: ber Raifer ober vielmehr der Reichshofrath noch eine concurrirende Gerichtbarkeit mit dem Cams mergerichte behaupten fonne? gerade ju im Beste phalischen Frieden nicht zur ausdrücklichen Ente Man mußte aber von Seiten ber Raiferlichen die Sache fo einzuleiten, daß nur eins zelne Unstande, die man dem Reichshofrathe ent gegenfette, burch befondere Berordnungen gebo: ben wurden; Die Sache felbst schien man eben Damit ichon als befannt anzunehmen.

So hatte man bem Reichshofrathe ben Bors IL wurf gemacht, daß er feine Gerichts : und Dros cefordnung babe, ohne welche doch die Ausübung einer Gerichtbarfeit fich nicht wohl benfen laffe, weil sie sonst bloß willkubrlich fenn murde. waren zwar ichon von Ferdinand dem I., Rudolf dem II. und Matthias eigne Reichshofrathsorde nungen vorhanden (v). Allein das maren nicht sowohl eigentliche Procefordnungen, als vielmehr nur Instructionen, wie fie ein jedes Mathecolles gium, bas auch ju anderen Geschäfften als ju Justigsachen bestimmt ift, von feinem Berrn baben fann, nehmlich eine Anweisung, wie Geschaffte. von welcher Urt fie auch fenn mogen, jum Bore trage und jur Erbrterung gebracht werden follen. Man durfte nur die Cammergerichtsordnung mit Diefen Reichshofrathsordnungen in Bergleichung ftellen , um fich im erften Unblick ju überzeugen, wie weit lettere von folchen Bestimmungen ent fernt waren, die einem Gerichte jur Borfchrift in Behandlung der Rechtssachen dienen konnen. — Doch Diesem Borwurf begegnete Der Graf von Trauemannsborf mit ber gang furgen Erflarung, daß der Raifer fich gefallen lagen werde, daß die Cammergerichtsordnung auch bem Reichshofrathe jur Richtschnur dienen solle. Im Frieden wurde alfo festgesett: Was ben gerichtlichen Proces betref:

<sup>(</sup>v) Die Reichshofrathsordnung Ferdinands bes I. war vom 3. Apr. 1559. Die von Rudolf bem II. führte den Titel: Reichshofraths: Instruction. Die von Matthias war vom 3. Jul. 1617. Sie sinden sich bensammen in einem Anhange von Vefenbeach de confil. imp. aul. mantist. p. 5-40.

#### 98 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

betreffe, solle die Cammergerichtsordnung auch am Reichshofrathe, oder, wie man hier den Ausdruck brauchte, am faiferlichen Hofgerichte in allen Stucken befolget werden.

Man konnte zwar noch die Einwendung das gegen machen, daß die Cammergerichteordnung, Die in vielen Stellen Die gang befondere Berfaffung Des Cammergerichts, als z. B. beffen Eintheilung in Senate u. b. g., porquefege, nicht in allen Studen auf den gang anders eingerichteten Reichs: hofrath paffen murbe. Allein auch diese Einwen-bung ward damit gehoben, daß man Soffnung machte, daß noch eine besondere Reichshofraths: ordnung verfaffet werden follte, worin die naberen Bestimmungen, Die in besonderer Unwendung auf Des Reichshofrathe eigne Berfaffung noch nothig befunden werden mochten, eingerückt werden tonn-ten. (Die Reichsftande hofften, daß diefe neue Ordnung vermoge ber im Frieden felbft ichon ber reichstäglichen Berathschlagung unterworfenen gefeggebenden Bewalt auf dem Reichstage jur Ib: faffung und Berichtigung in Bortrag tommen wer: Ferdinand der III. nahm es aber auf den Fuß, wie die vorigen Raifer die bisherigen Reichshofe ratheordnungen, als eigentliche Inftructionen fur ibre Rathe, für fich alleine gemacht batten ließ also ohne Zuziehung des Reichs eine neue Reichshofrathsordnung, mit Ginruckung einiger wortlich aus bem Weffphalifchen Frieden überfege ten Stellen, noch ebe Der nachfte Reichstag in Bang fam, ju Wien abfaffen und gedruckt dem Reiche bekannt machen; erklarte jedoch, als die Reichsstande Schwierigfeit machten, eine folche Gefek:

Befetgebung anzunehmen, baf er geneigt fenn murde, Erinnerungen ber Stande damider anzur nehmen.)

Einen andern Vorwurf hatte man dem Reichs: IV hofrathe gemacht, daß er bloß mit catholischen Rathen befeht fen. Dagegen ließ fich der Graf von Trautmannsborf gefallen, daß die Berordnung des Osnabruckischen Friedens von der am Cammer, gerichte zu beobachtenden Religionsgleichheit auch auf den Reichshofrath erstreckt werden sollte. "Und zu diesem Ende, wurde hinzugeseht, foll der Raiser einige ber Augsburgischen Confession verwandte gelehrte und ber Reichssachen fundige Mans ner aus den evangelischen oder vermischten Kreis fen ju Reichshofrathen annehmen, und zwar in folder Angabl, Damit ben entftebenbem Salle die Bleichheit ber Urtheiler von beiden Religionen gehalten werden tonne." (In der nachherigen Reicher hofrathsordnung erflarte fich Gerdinand der Ill. bestimmter: der Reichshofrath folle über 18. Pert sonen mit Einschließung bes Prafibenten fich nicht erftrecken; unter Diefen 18. Perfonen wolle er abet sechs der Augsburgischen Confession verwandte aus den Reichsfreisen annehmen. Jene Angabl der 18. Reichshofrathe ist mehrmalen weit überschritt ten worden. : Unter Leopolds Regierung waren ihrer einmal 39.; aber doch immer nur 6. evans gelische Reichshofrathe, und von diesen manchmal sin ober anderer geraume Zeit abwesenb.)

Eine Visitation, wie sie am Cammergerichte V. Ablich war, ließ sich am Reichshofrathe wohl nicht erwarten. Wegen der Verbindung, worin der G 2 Reichse

### 100 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

Reichshofrath nach feiner urfprunglichen Bestim: mung mit der Reichshofcanzlen gewesen war, batte man in vorigen Zeiten bem Churfursten von Mainz mohl zugestanden, (wie noch die Reichs: hofrathsordnung des Kaifer Matthias vom Sabre 1617, es beschreibt) "ben Reichshofrath zu besuchen, und bemfelben ju prafibiren, auch mit bes Raifers Bormiffen benfelben fonft nach Erbeischung ber Mothburft ju vifitiren." Doch biefe Churmain: sische Visitation war mit ber, wie sie am Cammer. gerichte ublich mar, in gar feine Bergleichung ju Rellen; gab alfo wiederum Stoff ju einem Bor: murfe, den man bem Reichshofrathe machte, bag bie Reichsstände nicht bas Vertrauen zu demfels ben, wie zum Cammergerichte, haben fonnten. Osnahruckischen Frieden wurde bierüber nur Das verfüget; "Die Bistation des Reichshofrathe folle vom Churfürsten von Main; gefcheben, fo oft es nothig fenn mochte, mit Beobacheung beffen, was auf bem Reichstage von gesammten Reichs wegen beshalb aut gefunden werden mochte." (In ber Reichshofrathsordnung fagt Ferdinand ber III.: "Soviel die Bisitation unsers Reichshofraths ber treffen thut, lagen wir es ben der Berordnung bes ju Munfter und Osnabrud aufgerichteten Frie bensschlusses allerdings verbleiben." In ben neue ften Bablcapitulationen ftehet feit 1742. noch fole gende Stelle: "Bir follen und wollen em Reichs autachten über bas, was im Weftphalischen Fries ben zur nachsten Reichsdeliberation ansgesett mor ben, und ben modum visitandi (die Art und Beise der Bisitation des Reichshofraths) betrifft, erforbern, und bem barauf erfolgenden Reichs fcluß feine geborige Rraft und Nachbruck geben; inzwi

inzwischen aber und bis dahin geschehen laßen, daß von dem Chursursten von Mainz als des heil. Reichs Erzeanzler vorerst diese Visitation vorz genommen, damit alle dren Jahre so lange, bis auf dem Reichstage ein anderes beliebt, contis nuirt, die ben der Visitation ergangenen Acten jedes; mal der Reichsversammlung vorgelegt, auch, worfern darunter der geringste Mangel erscheint, sorfort auf dem Reichstage gemessene Vorsehung ger macht werde." Der Erfolg hiervon ist noch zu erwarten.)

Sowohl mit dem Mangel der Bisitation als vi. einer formlichen Procegordnung stand auch noch der Vorwurf in Verbindung, den man dem Reichs: hofrathe machte, daß es an einem bestimmten Rechromirtel fehlte, wodurch Parthenen, Die fich beschwert hielten, fich noch zu Abhelfung ihrer Beschwerben hoffnung machen konnten, wie am Cammergerichte einer jeden beschwerten Parthen der Gebrauch der Nevision offen stand. Diesen Borwurf zu beben wurde in dem Osnabrückischen Frieden verordnet: "Damit auch die am Reichs hofrathe streitenden Parthenen nicht alles Rechtse mittels beraubt fenn mochten, folle einer Parthen, die fich von einem Reichshofraths:Urtheile beschwert halte, an statt der am Cammergerichte üblichen Revision fren gestellt fenn, an kaiferliche Majestat ju suppliciren, damit die gerichtlichen Muen von neuem nachgeseben (revidirt) murben, mit Buziehung anderer Der Sache gewachsenen un: parthenischen Rathe von beiden Religionen in gleis der Unjahl, die ben Abfaffung des vorigen Urtheils nicht gegenwärtig gewesen, ober boch wenigstens **(3)** 3 nicht

## 102 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

nicht die Referenten: ober Correferenten: Stelle vertreten." (Diese Stelle wiederholte hernach die Reichöhofrathsordnung Ferdinands des III. ohne weitern Zusak. Es blieb aber die große Frage, wie sie ins Werk zu richten senn sollte, da am Reichshofrathe alles im vollständig versammelten Rathe vorgehen soll, und also unthunlich ist, zur Erduterung einer Revision andere Rathe zu nehemen, die dem vorigen Erkenntnisse nicht bengewohnt hatten. Nach der würklichen Prari wird nur, so oft eine Parthen zur Revision ihre Zuslucht nimmt, ein neuer Res und Correserent bestellt. — Ein Umstand, der allerdings desto erheblicher ist, je mehr auf Res und Correserenten anzusommen pslegt.)

In Bergfeichung mit ber Revision am Cammergerichte ift bier felbst ber Bortbeil, bag die Reichshofrathe Revifionen nicht, wie am Cammergerichte jest feit zwen Jahrhunderten der Fall gewesen, unerortert bleiben, sondern ohne großen Bergug jur Endschaft gebracht werben fonnen. Aber frenlich ist es auch fein solches Devolutive mittel, wodurch die Sache, wie ben ber Bifitation Des Cammergerichts, in gan; andere Sande fommt; fondern Die Bourtheilung der Frage: ob das vor rigemal recht ober unrecht gesprochen fen? bangt von eben den Stimmen ab, Die bas vorige Erfennt niß felbft baben machen belfen. Sonft werden allerdings die Vorschriften, welche Die Reichsges fege in Unfebung der Beitfriften, Formalien und anderer Erforderniffe ben der Revifton am Cams mergerichte enthalten, soviel fich thun laft, auch benm Reichshofrathe in Unwendung gebracht. Unter andern mußen auch hier die Parthepen fo genanns

Befetgebung anzunehmen, daß er geneigt senn murde, Erinnerungen der Stande damider anzus nehmen.)

Einen andern Vorwurf hatte man dem Reichs: IV hofrathe gemacht, daß er bloß mit ratholischen Rathen befegt fen. Dagegen ließ fich der Graf von Trautmannsborf gefallen, daß die Verordnung des Osnabrucfischen Friedens von der am Cammer: gerichte zu bevbachtenden Religionsgleichheit auch auf den Reichshofrath erstreckt werden follte. "Und zu biesem Ende, wurde bingugeseht, foll ber Raifer einige der Augsburgischen Confession verwandte gelehrte und ber Reichssachen fundige Mant ner aus den evangelischen oder vermischten Kreit fen ju Reichshofrathen annehmen, und zwar in folder Angabl, damit ben entstehendem Salle die Gleichheit der Urtheiler von beiden Religionen ges halten werden tonne." (In ber nachherigen Reichse hofrathsordnung erklarte fich Ferdinand der Ill. bestimmter: . ber Reichshofrath folle über 18. Perk fonen mit Ginschließung bes Prafibenten fich nicht erftreden; unter Diefen 18. Perfonen wolle er abet fechs der Augsburgifthen Confession verwandte aus den Reichstreisen annehmen. Jene Angahl Der 18. Reichshofrathe ift mehrmalen weit überschritt ten worden. : Unter Leopolds Regierung waren ihrer einmal 39.; aber boch immer nur 6. evans gelische Reichshofrathe, und von diesen manchmal sin ober anderer geraume Zeit abwesenb.)

Eine Vistration, wie sie am Cammergerichte V. Ublich war, ließ sich am Reichshofrathe wohl nicht erwarten. Wegen der Verbindung, worin der G 2 Reichse

### 104 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

#### VIII.

Friedenshandlungen über einige Puncte in Ansehung beider hochsten Reichsgerichte.

I. Anfrechthaltung ber Anfregalinstanz und anderse Borrechte in Ansehung bes Gerichtskandes. — II. Werzweisung einiger Sachen an den Reichstag. — III-VII. Aus dieser Stelle nacher erwachsener Streit: ob dem Cammersrichter in Fallen einer Stimmengleicheit eine entscheibende Stimme gebihre? — VIII. IX. hemmung der Mehrheit der Stimmen, wenn einmuthige Stimmen des andern Resligionstheils dagegen sind. — X. Grab des ehemaligen Fürstenrechts, da der Bestphdlische Friede es nur in des Kaisers Belieden stellt, in wichtigeren Sachen das Gutachten einiger Stande zu fordern. — XI. XII. Einstüß dieser Wersordnung auf die Dentung einer andern Stelle der Cammerzgerichtsordnung, vernöge deren dem Kaiser das Erkenntnis in Sachen, die ganze Fürstenthümer betresten, vorbehalten wird. — XIII. Noch stand damit in Perdindung die Frage von der Art und Beise, gegen Reichsssände Achtserstärungen zu erkennen, — XIV. die erst 1711. entschieden worden. — XV. XVI. Von Reichsbestabsgutachten.

- bofrathe als dem Cammergerichte wurde im Westphälischen Frieden noch die Weisung gegeben, daß sie weder das Necht der Austräge, noch die erste Instanz der Territorialgerichte, noch die Besfrenungen von der Appellation, die einige Stände durch Privilegien erhalten, außer Acht laßen, und weder durch Mandate noch durch Commissionen, Avocationen oder auf irgend eine andere Art dari in Eingriff thun sollen.
- II. In gewissen Fallen wurden die Reichsgerichte gar angewiesen, die Parthenen an den Reichstag zu verweisen. Diese Falle waren erstlich, wenn über

inzwischen aber und bis dahin geschehen laßen, daß von dem Churfürsten von Main; als des heil. Reichs Erzcanzler vorerst diese Visitation vors genommen, damit alle dren Jahre so lange, bis auf dem Reichstage ein anderes beliebt, contis puirt, die ben der Visitation ergangenen Ucten jedess mal der Reichsversammlung vorgelegt, auch, wos fern darunter der geringste Mangel erscheint, sos sort auf dem Reichstage gemessene Vorsehung ges macht werde." Der Erfolg hiervon ist noch zu erwarten.)

Sowohl mit dem Mangel der Bisitation als vi. einer formlichen Procegordnung fand auch noch der Vorwurf in Verbindung, den man dem Reichs: bofrathe machte, daß es an einem bestimmten Rechromirrel fehlte, wodurch Parthenen, die fich beschwert hielten, sich noch ju Abhelfung ihrer Befchwerden Soffnung machen tonnten, wie am Cammergerichte einer jeden beschwerten Partben der Gebrauch der Revision offen stand. Bormurf zu beben murde in dem Osnabruckischen Krieden verordnet: "Damit auch die am Reichshofrathe ftreitenden Parthenen nicht alles Rechtse mittels beraubt fenn mochten, folle einer Parthen, die fich von einem Reichshofrathe:Urtheile bes fchwert halte, an ftatt der am Cammergerichte üblichen Revision fren gestellt fenn, an faiferliche Majestat zu suppliciren, damit die gerichtlichen Acten von neuem nachgeseben (revidirt) murben, mit Bugiebung anderer ber Sache gewachsenen uns partbenischen Rathe von beiben Religionen in gleit cher Anzahl, die ben Abfaffung des vorigen Urtheils nicht gegenwartig gewesen, ober boch wenigstens icht

# · 106 VII. Neuere Zeit. Westph, Fr. 1648.

richtsordnung von 1495, oder irgend eine andere als die von 1555, verstanden sehn sollte.

Gleichwohl haben einige behaupten wollen, bier fen die Mennung gewesen, eine Stelle aus jener ersten Cammergerichtsordnung von 1495. gu erneuern, vermoge beren ber Cammerrichter in dem Kalle, wenn die Stimmen der Urtheiler in zwen gleiche Theile zerfielen, eine entscheidende Stimme haben follte. Ben ber erften Errichs tung des Cammergerichts, ba man noch gleichsam mit einem Sufe im mittlern Zeitalter fand, ließ fich das vielleicht als thunlich gedenken, da man von vorigen Zeiten ber gewohnt mar, bag eben feine fo subtile Rechtssachen vortamen, die nicht eine Person von Stande und Erfahrung nur mit einiger Beurtheilungsfraft und Ueberlegung batte richtig entscheiden tonnen, ohne einer großen Bes lehrsamfeit aus ben Romischen und pabstlichen Gefegbuchern ju bedurfen. Bie aber am Cammer: gerichte bald alles zum schriftlichen Berfahren fam, und von den Sachwaltern mit lauter Grunden aus Diefen Lateinischen Rechtsbuchern gefochten wurde; fo ergab fichs bald, daß eine folche durch Probes relationen und Eramen bemabrte Gefchicklichfeit jur richtigen Enticheibung folder Sachen geborte, daß man fie einem Furften oder Grafen, der fonft boch ein febr quter Cammetrichter fenn konnte, um Die Gerichtspersonen durch sein Unsehen und rechts schaffenes Betragen in Ordnung zu erhalten, nicht zumuthen durfte. Es war also gewiß nicht von ungefahr, bag man biefe Stelle aus ber erften Ordnung von 1495, in feiner ber folgenden wie ber:

### 7) Reichshofraths Gerichtb. 103

genannte Succumbenggelber erlegen, b. i. gewiffe Summen Geldes, Die Der Reichshofrath nach Beschaffenheit der Sache auf mehrere bundert ober taufend Thaler anfest, Die berjenige, welcher Die Revision verlangt, vorläufig binnen gemisser Zeit erlegen muß, und zwar auf die Bedingung, bag er fie nur alsbann juruckbefommt, wenn feine Beschwerden gegrunder befunden werden, und bas vorige Erfenntnig abgeandert wird. Bleibt es hingegen ber Revision ungeachtet benm vorigen Erfenntniffe, so find die Succumbenggelber vers Ben Cammergerichts/Revisionen bat alss dann die Bistation darüber zu verfügen, ohne daß doch weder die Bisitatoren felbst, noch die Cammergerichts : Benfiger Bortheil Davon haben. Um Reichshofrathe gibt es aber mehrere Falle, wo gewiffe Sperteln, 3. B. Laudemialgelder ben Belehnungen, Die an Seitenvermandten, oder aus neuer faiferlicher Begnadigung ertheilt werden, un: ter sammtliche Mitglieder des Reichshofraths vertheilt werden, und gewissermaßen einen Theil ber Befoldung mit ausmachen. Auf gleiche Art wers den alle Revisionssporteln, sobald die Revision vers worfen, und das vorige Erfenntniß gerecht befunben ift, unter fammtlichen Mitgliedern bes Reiches hofraths vertbeilt.

### , 108 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648

meiniglich erst mehrere Jahre vorher selbst Reichs hofrathe gewesen, also schon in Relationen und Stimmengeben geubt und geprüfet worden. Und von der Cammergerichtsordnung kann allenfalls benm Reichshofrathe, aber nicht von der Reichshofrathsordnung benm Cammergerichte Gebrauch gemacht werden.

Wenn auch ohne alle Rucksicht auf die Relie VII. gion z. B. zwen catholische Churfurften, wie die von Colln und Pfalz vor einigen Jahren wegen des ticents zu Raiserswerth bennahe in dem Ralle waren, eine am Cammergerichte in gleiche Stim: men verfallene Rechtsfache batten; murbe boch wohl febr zu zweisten senn, ob fie es gerathen fin ben mochten, die Entscheidung berfelben bloß auf Die Verson des Cammerrichters ankommen zu lagen. Bwifchen verschiedenen Religionsverwandten murbe es frenlich noch mehr Bedenken haben. auch ein Cammerrichter einmal die nothige Ge lebriamfeit und andere erforderliche Gigenschaften bazu bat; so murbe boch fur die Zufunft die Sache nie gesichert fenn, ba bier von der Stelle eines Cammerrichters überhaupt die Rede ift, und von ben Gigenschaften, Die gesehmäßig damit ver: bunden erwartet werden fonnen.

VIII. Roch ist in dieser Stelle des Westphälischen - Friedens eine Verordnung enthalten, die zu erkennen gibt, daß auch ben Reichsgerichten, wenn deren Mitglieder nach den beiden Religionen zwenerlen Mennungen behaupten, nicht die Mehrspeit der Stimmen entscheiden, sondern die Sache an den Reichstag verwiesen werden soll. Hier wird

über ben Berftand ber Reichsgeste ein Zweifel ein: trete, Der einer authentischen Erflarung bedurfe; und zwentens, wenn in Rechtsfachen folcher Parthenen, in Ansehung deren die Religionsgleichheit zu beobachten ware, eine Verschiedenheit der Mennungen unter beiderlen Religionen gleicher Anzahl Stimmen fich bervorthate, fo daß alle catholifche Stimmen einer, alle evangelische einer andern Mennung maren. Sachen anderer Parthenen, oder wenn die Stimmen zwar in der Anzahl gleich. aber von beiben Religionsseiten untermischt maren, follten nach ber Cammergerichtsordnung abgethan werden.

Ueber diese Stelle des Westphalischen Friedens III. find in der Folge verschiedene Unftande ermachsen. Buverläßig ift es, bag, fo oft in neueren Gefeken Die Cammergerichtsordnung angeführt wird, feine andere als die vom Jahre 1555, gemennt ift. voriae find felbft in berfelben aufgehoben, fofern ihr Inhalt nicht barin wiederholet worden. Wenn alfo eine Stelle aus einer ber alteren Cammerges richtsordnungen durch ein neueres Reichsgeses wieder hergestellt werden follte; so murbe daffelbe unfehlbar jugleich gang eigentlich bestimmen, mas für eine altere Cammergerichtsordnung, ob die von 1495. oder die von 1500. 1521. u. s. w. gemennt fen, daß man fie berftellen wolle. Man fann baber unmöglich annehmen, daß in biefer Stelle bes Weftphalischen Friedens, wo die Cammerges richtsordnung überhaupt ohne Benfugung einer Jahrzahl oder andern nabern Bestimmung anges führt wird, barunter gerade die erfte Cammerges **&** 5 richts

### , 108 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648

meiniglich erst mehrere Jahre vorher selbst Reichs hofrathe gewesen, also schon in Relationen und Stimmengeben geubt und geprüset worden. Und von der Cammergerichtsordnung kann allenfalls benm Reichshofrathe, aber nicht von der Reichshofrathsordnung benm Cammergerichte Gebrauch gemacht werden.

Wenn auch ohne alle Rucksicht auf die Reli gion z. B. zwen catholische Churfursten, wie die von Colln und Pfalz vor einigen Jahren wegen des Licents zu Kaiserswerth bennabe in dem Kalle waren, eine am Cammergerichte in gleiche Stime men verfallene Rechtssache batten; wurde boch wohl sehr zu zweiflen senn, ob fie es gerathen fin ben mochten, Die Entscheidung berfelben bloß auf die Verson des Cammerrichters ankommen zu lagen. Zwischen verschiedenen Religionsverwandten wurde es frenlich noch mehr Bedenken baben. auch ein Cammerrichter einmal die nothige Ge lehrsamkeit und andere erforderliche Gigenschaften dazu bat; so murde boch für die Zukunst die Sache nie gesichert fenn, da hier von der Stelle eines Cammerrichters überhaupt die Rebe ift, und von den Gigenschaften, die gesehmäßig damit ver bunden erwartet werden fonnen.

Will. Noch ist in dieser Stelle des Westphalischen Friedens eine Verordnung enthalten, die zu erkennen gibt, daß auch ben Reichsgerichten, wenn deren Mitglieder nach den beiden Religionen zwenerlen Mennungen behaupten, nicht die Mehrbeit der Stimmen entscheiden, sondern die Sache an den Reichstag verwiesen werden soll. Hier wird

## 8) Reichsgerichte überhaupt. 109

wird aber ausbrucklich bingugefügt, daß, wenn and nur ein ober anderes Mitalied ber einen Res ligion der Meynung der anderen Religionsvers wandten bentritt, biefe Berordnung nicht in Ans wendung fommen solle. Also wird hier zur hems mung der Mehrheit der Stimmen eine vollige Einmuthigfeit erfordert; ganz, anders als in dem oben vorgefommenen Falle ber Religionstrennung auf dem Reichstage, wo die Ginschranfung, daß derjenige Religionstheil, Der fich vom andern trens net, unter fich gang einmuthig fenn muße, nicht binjugefügt worden. Woraus fich sicher abnehe men lagt, daß eine folche Einmuthigfeit der Stims men nur in jenem, nicht in letterem Falle erforderlich fen, weil fonft eben die Ginschrantung auch ben diesem Falle wurde bemerklich gemacht worden fenn; jumal ba am Cammergerichte in ben Ses naten jugleich eine geringere Unjahl Perfonen und diese wieder in volliger Religionsgleichheit bensams men sind, da es frenlich sonderbar gewesen ware, wenn in einem Senate von 4. catholischen und eben so viel evangelischen Benfigern dren die Mehrs beit ber 7. übrigen Stimmen batten bemmen foli hingegen auf der augemeinen Reichsver: sammlung oder auch nur im Reichsfürstenrathe, wo eine so große Anjahl Stimmen auf einer jeden Religionsseite find, wurde die Dehrheit der Stime men seiten gehoben werden konnen, wenn es nicht anders als mit vollig einmuthigen Stimmen eines gesammten Religionstheils geschehen tonnte. lich laßt fich gar wohl einsehen, was für ein Grund ber Berschiedenheit bier eine Ginschranfung nur in einem Falle veranlaßt habe, die deswegen auf den andern nicht ju ziehen ift.

### 108 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648

meiniglich erst mehrere Jahre vorher selbst Reicht hofrathe gewesen, also schon in Relationen und Stimmengeben geubt und geprüset worden. Und von der Cammergerichtsordnung kann allenfalls benm Reichshofrathe, aber nicht von der Reichshofrathsordnung benm Cammergerichte Gebrauch gemacht werden.

Wenn auch ohne alle Rucksicht auf die Reis gion z. B. zwen catholische Churfursten, wie die von Colln und Pfalz vor einigen Jahren wegen des Licents zu Kaiserswerth bennabe in dem Kalle waren, eine am Cammergerichte in gleiche Stim men verfallene Rechtssache batten; murbe boch wohl febr zu zweiflen fenn, ob fie es gerathen fin ben mochten, die Entscheidung derfelben bloß auf die Verson des Cammerrichters ankommen zu lagen. Zwischen verschiedenen Religionsverwandten wurde es frenlich noch mehr Bedenfen baben. auch ein Cammerrichter einmal die nothige Ge lehrsamkeit und andere erforderliche Gigenschaften bazu bat; fo murbe boch fur die Bufunft bie Sache nie gesichert fenn, da bier von der Stelle eines Cammerrichters überhaupt die Rebe ift, und von den Gigenschaften, Die gesetymäßig damit ver bunden erwartet werden fonnen.

Noch ist in dieser Stelle des Westphalischen Friedens eine Verordnung enthalten, die zu erkennen gibt, daß auch ben Neichsgerichten, wenn deren Mitglieder nach den beiden Religionen zweherlen Mennungen behaupten, nicht die Mehrbeit der Stimmen entscheiden, sondern die Sache an den Reichstag verwiesen werden soll. hiet mit

wird aber ausbrucklich bingugefügt, baß, wenn and nur ein ober anderes Mitalied der einen Res ligion der Mennung der anderen Religionsvers wandten bentritt, Diese Berordnung nicht in Uni wendung fommen solle. Also wird bier jur hems mung der Mehrheit der Stimmen eine vollige Einmuthigfeit erfordert; ganz anders als in dem oben vorgefommenen Falle der Religionstrennung auf dem Reichstage, wo die Ginfchrankung, daß derjenige Religionstheil, ber fich vom andern trens net, unter fich gang einmuthig fenn muße, nicht binjugefügt worden. Woraus fich ficher abnehe men lagt, bag eine folche Ginmuthigfeit ber Stims men nur in jenem, nicht in letterem Falle erfors berlich fen, weil sonft eben bie Ginfchrantung auch ben diesem Falle wurde bemerklich gemacht worden fenn; jumal ba am Cammergerichte in ben Ges naten jugleich eine geringere Unjahl Perfonen und diese wieder in volliger Religionegleichheit bensams men sind, ba es freglich sonderbar gewesen ware, wenn in einem Senate von 4. catholischen und eben so viel evangelischen Benfigern dren die Debri beit ber 7. übrigen Stimmen batten bemmen fole hingegen auf der augemeinen Reichsvers sammlung ober auch nur im Reichsfürstenrathe, wo eine so große Anjahl Stimmen auf einer jeden Religionsseite find, wurde die Dehrheit der Stime men felten gehoben werden tonnen, wenn es nicht anders als mit vollig einmuthigen Stimmen eines gesammten Religionstheils geschehen fonnte. Folge ha lagt fich gar wohl einsehen, was für ein Brund ber Berichtebenbeit bier eine Ginschrantung nur in einem Falle veranlaßt habe, die deswegen auf den andern nicht ju gieben ift.

### 110 VII. Reuere Zeit. Westph. Fr. 1648

Um Cammergerichte fehlt es seitbem nicht at Bensvielen, daß Sachen Diefer Urt von da an ben Reichstag verwiesen find. Wom Reichs hofrathe ift meines Wiffens noch fein Kall vor gefommen. Und doch follte man ba mobl erwar ten tonnen. Daß die feche evangelischen Reiche hofrathe mehrmalen Urfache gehabt haben mochten, fich ber Debrheit ber übrigen Stimmen zu wider feken. Es mag aber auch bier wohl feltener vor tommen, daß von den feche evangelischen Reichs hofrathen nicht einer ober ber andere ben Stimmen ber ührigen bentreten follte. Der man fucht viele leicht auch sonst zwischen beiderlen Mennungen eine Vereinigung zu treffen; wo nicht die Sache gar liegen bleibt, und alfo gar feinen Ausgang gewinnt.

Endlich kam noch ben Gelegenheit des Reichs hofraths in den Friedenshandlungen vor, daß, wenn ehedem auch wichtige Sachen vom Kaifer außer dem Cammergerichte zur Erörterung genommen wären, solches mit Juziehung einer gewissen Anzahl Fürsten geschehen sen, wie Max der I. in der Baiernstandshutischen Erbsolgssache noch ein solches Fürstenrecht gehalten, auch selbst Rudolf der Il. noch 1580. ben Entscheidung eines Streits zwischen dem Churfürsten von Trier und der Stadt Trier ein Gutachten der Churfürsten ersordert hat te (w). Dieses Hersommen ließ sich allerdings nicht widersprechen; die kaiserlichen Minister that ten also auch nicht, als wenn sie dasselbe den Seite sehen oder entkräften wollten. Sie schienen wiels

<sup>(</sup>w) Hontheim hift. Treuir. diplom. tom. 3. p. 132.

wielmehr gang in die Sache hineingehen zu wollen, indem fie fich erflarten, ber Raifer murde fich nicht abgeneigt bezeigen, "in großeren Sachen und fols den, wovon Unruben im Reiche ju beforgen fenn mochten, auch einiger Churfürsten und Rurften beis bet Religionen Gutachten zu vernehmen." Allein da es darauf angefommen ware, bas dem Raifer jur Pflicht ju machen, bag er ein folches Guts achten zu begehren und zu befolgen verbunden fenn folle; so murbe im Frieden felbst nur gefett: es folle ibm frey gestellt bleiben. In diesem ein: jigen Worte lag also in der That das Grab des malten herkommens des ehemaligen Fürstenrechts. Alles, was mit bessen Zuziehung ehebem gesches ben war, konnte nunmehr bloß mit Augiebung Des Reichshofraths geschehen.

Unter andern hat das auf eine der wichtigsten XL Stellen in der Cammergerichtsordnung einen bes merfenswurdigen Ginflug gehabt. Bu der Beit, als man im Jahre 1521. Dem Kaifer Carl bem V. ein Reichsregiment an Die Seite fette, um allens falls in feiner Abwefenheit Die Reichsgeschäffte in ihrem Fortgange ju erhalten, und an feiner Stelle ju besorgen, behielt sich doch der Raiser vor, daß, wenn Sachen vorfielen, Die ganze gurftenchus mer betrafen, folche nicht vom Reichsregimente, fondern von ihm perfonlich vorgenommen werben follten. So floß damals in der Regimentsordnung 1521. folgende Stelle ein: "Db auch Sachen vors felen, Fürstenthumer, Berzogthumer, Grafichafe ten ic. belangend, so vom Reiche (ohne Mittel) ju lehn rubren, fo einem Theile ganglich und ends lich abgesprochen werden sollen; Derselbigen Er: fennt

### 112 VII. Reuere Zeit. Weftph, Fr. 1648.

kenntniß wollen wir uns (als Romischer Kaiser) vorbehalten; doch sonst in anderen Sachen die sem unserm Regiment und der Cammergerichts; ordnung unabbrüchig (x)." Us das Reichsregisment hernach nicht von Bestand war, ließ Carl der V. 1548. diese Stelle (nur die letze Clausel ausgenommen,) in die Cammergerichtsordnung eins rücken, wo sie auch 1555. benbehalten wurde, als noch jest ihre Rechtsfrast hat.

So lange noch ber Gebante von einem Rum XIL ftenrechte moglich war, fo ließ fich Diefe Stelle gang mohl babin beuten, daß auch Rechtsfachen über folche wichtige Gegenstande nicht bem Came mergerichte überlaßen, fondern vom Raifer felbft mit Bugiebung mehrerer Furften erortert werden follten. Aber nunmehr ward daraus ein Vorzug, ben fich ber Reichshofrath mit Behauptung einer ausschließlichen Gerichtbarfeit in Diefen Sachen queignete. Seitdem wird nun nur über den Ber stand biefer Worte gestritten, ba febr begreiflich ift, daß das Cammergericht mit Unterftukung ber Reichoftande benfelben einen fo einschranfenden Sinn als moglich benzulegen fucht, ber Raifer bin gegen zum Vortheile Des Reichshofrathe Die Worte eber ausdehnend als einschränkend verstanden haben Das Cammergericht behauptet 1. B. es gebe nur bis auf Grafichaften berunter, nicht auf Reiche berrichaften oder Dynastien; auch von Grafichaf: ten und Kurstenthumern senen boch nur folde bier zu versteben, die reichslebnbar fepen, feine 2000

> `(x) Samml. ber R. A. Th. 2. S. 173. §.7., Harpprechts Staatsarchiv bes C.G. Th. 4. S.24., Meine opuscula p. 357.

Modial-tänder; und dann sen nur von petitorissichen, nicht auch von possessischen Erkennmissen die Rede, und zwar über ganze tänder, nicht, wo etwa nur ein Drittheil oder anderer gewisser Theil eines tandes in Frage stehe. Bon allem dem bes hauptet aber der Reichshofrath mit Benstimmung des Kaisers das Gegentheil. Seit 1742. hat die Sache zur authentischen Erklärung des Reichstags gebracht werden sollen; so jedoch noch nicht ges schehen ist.

Ein abnlicher Gegenstand fam felbst in ben XIII. Westphalischen Friedensbandtungen vor, ohne aber auch ba jur Entscheibung ju gelangen. Wenn je eine Sache ebedem jum Fursteurechte geboret batte, fo war es ber Rall, wenn ein Reichsftand in bie Acht erflart werden sollte. Die Achtserkläruns gen der Stadt Donawerth, des Churfursten von der Pfalt, ber Bergoge von Mecklenburg und mebr andere waren aber nur durch des Reichshofraths Bande gegangen, oder gar bloß im faiferlichen Cabinete, wer weiß mit wessen Zuziehung oder auf weffen Eingebung, beschloffen worden. Das schien bann doch der Dube werth ju fenn, darüber wes nigftens eine besondere Berordnung zu machen. Im Frieden felbft fam man aber nur fo weit, daß über die Urt und Weise, wie funftig Uchts: erklarungen zu erkennen fenn mochten, auf bem nächsten Reichstage gehandelt werden sollte.

Erft im Jahre 1711. ift hernach ein Reichs, XIV. schluß über diesen Umstand dahtn zu Stande gestommen, daß nun zwar die Reichsgerichte berechstiget bleiben, einen Proces auf die Achtserflarung P. Enw. d. Staatsverf. Th. II.

### 114 VII. Neuere Zeit. QBeffpfl. Fr. 1648.

-in Gang ju bringen, und den Rifcal ober ben bes leidigten und flagenden Theil mit bem Beflagten Darüber bis zu Ende rechtlich verfahren zu lagen. Aber wenn die Acten jum Spruche befchloffen find, sollen fie an den Reichstag geschickt, daselbst von einer Reichsdeputation von beiberlen Religion Stanben aus ben bren Reichscollegien in gleicher Am sahl erortert. beren Gutachten aber an bas gefammte Reich gebracht, und bas von biefem ju peraleichende Urtheil endlich im Ramen bes Raifers eroffnet, die Erecution aber nicht anders als nach ber Kreisverfassung vollzogen werben; wibrigen falls foll alles mill und nichtig fenn. (Noch im Jahre 1758 gieng man ju Wien bamit um, ben Konig in Preuffen als Churfurften von Branden: burg in die Ucht ju erflaren, ohne ben bier ver: glichenen Weg ber Reichsdeputation einschlagen zu Der evangelische Reichstheil bestand aber darauf, daß eine Achtserflarung nicht anders. als auf die einmal verglichene Art und Weife rechts: beständig vorgenommen werden konne. Woben es dann auch vor dasmal blieb.)

An statt ein Fürstenrecht ober andere reichs: ständische Gutachten zuzuziehen, ist am Reichshof: rathe eine ganz andere Art in wichtigen Sachen zu versahren hergebracht, die im Westphälischen Frieden zwar nicht berührt ist, aber durch bessen übrige Verordnungen doch noch eine ganz eigne Rücksicht bekommen hat. Nehmlich von der ersten Errich: tung dieses kaiserlichen Hofrands her war es ganz naturlich, daß, wenn am kaiserlichen Hofe Gnas den: oder Staats: Sachen, wie auch Belesmungs: Sachen vorkamen, der Reichshofrath für sich dar

in nichts entscheiden konnte, sondern mur dem Kalifer sein Gutachten zu geben hatte, demselben aber die endliche Entschließung darauf nach seinem Guts sinden heimstellen mußte. So stand schon in der ersten Ordnung vom Jahre 1501., daß der Hofzeath dem Kaiser in allen vorsommenden Fällen von der Urt schriftlich Gutachten geben solle. Sonst pflegen große Herren wohl personlich ihren Miniskerien benzuwahnen, und deren Gutachten munds lich zu vernehmen. Dier scheint aber von je her nie die Ubsicht gewesen zu senn, daß der Kaiser selbst den Reichshofraths: Sitzungen benwohnen wollte: Das schriftliche Gutachten mußte also dem Kaiser zugeschickt, und mit dessen Entschließung, genehrmiget oder abgeändert, zurüst erwartet werden.

So lange der Reichshofrath mir ein Staatse xv. collegium blieb, ohne formliche Gerichtbarfeit aus zuüben, war ben diefer Ginrichtung ber Reichst hofrathsqutachten nichts zu erinnern. Aber mun Reller der Reichshofrath auch ein Juftiscollegium Man konnte alfo jest erwarten, Dag Err kenutniffe in Rechtsfachen nar feiner andern Ber ftimmung fabig fent wurden, als wie fie burch Bereinigung ober Debrheit ber Stimmen unter den Mitgliedern des Geriches blog nach ihrer Uer berzeugung und ber Pflicht eines unparthenischen Richters fich ergeben marden. Wie aber, wenn nun auch in Rechtssachen Reichshofraths: Butache ten an das faiferliche Cabinet ergiengen? Bie, wenn bier andere Minister, die mit Reichssachen sonft nichts zu thun baben sollten, und die auf Die Gerechtigfeit feine besondere Pflicht geleiftet haben, jur Berathichlagung gezogen murben? Bie, menn

## 116 VIL Reuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

wenn gar ein Beichtvater Ginfluß haben Konnte (wie von den Zeiten der Berdinande Spuhren vorfommen follen, baf atte Reichshofrathsqutachten erft burch Die Bande bes Beichtvaters, ber ein Jefuit mar, gegangen fenen (y); fo frentich in Unsehung bes Teutfchen Reichs fein geringes Stud ber Berrichaft Der Welt von Geiten Diefes Orbens gewefen mare?) Wie, wenn fich felbft aus einigen Benfpielen ber porgethan batte, bag in ben Reichshofrathe. Gut achten wicht bloß Rechtsgrunde, fondern auch politifche Brunde mit angebracht wurden ? bier ließen fich frentich allerlen Betrachtungen ans Rellen, Die wenigftens begretflich machen, bag auch Diefer Artifel nicht ohne Befchwerben geblieben ift. Gemeiniglich regibt fich aber doch aus den Ause fertigungen der Erfenntniffe, wie fie auf die Reichs: bofrathequiathten ju erfolgen pflegen, bag es beißt: Ralferliche Majeftat haben gehorfamften Reiche hofraths Gutachten approbirt.

Avil. Auffer der kaiferlichen Gerichtbarkeit, wie sie heutiges Tages am Cammergerichte und Reichse hoftathe, als den beiden hochsten Reichsgerichten, für gang Tempschland in der hochsten Instanz auss geübt wird, komme nach der Verfassung des mittelern Zeitalters der Kaiser auch über mittelbare-Mittglieder des Beichs in Concurrenz mit deren ordentelicher Obrigkeit eine Gerichtbarkeit erster Instanz ausüben; so daß ein Unterehan den andern sowohl benm

(y) In dieser Racksicht ward schon 1644. Die Erinnerung gemacht, tunftig ber Reichshofraths ordnung einzuverleiben: "baß sonderlich dem ges heimen und Conscienz: Rathe in Justigsachen die Hande ganzlich gebunden werden indchten." Meiern acia comitial. Th. 2. S. 280.

benm Raifer als ben ben lanbesherrlichen Geriche ten belangen fonnte. Diese Gattung ber faifer: lichen Gerichtbarfeit ward bisweilen in gewiffen Districten einem besondern Richter verlieben, Der alebann in bem ihm angewiesenen Districte sowohl über mittelbare als unmittelbare Perfonen und Gus ter Recht fprechen fonnte, jedoch ber Uppellation an den Raifer unterworfen blieb. Bon solchen taiserlichen Landgerichten, wie man fie nannte, find verschiedene in Abgang gefommen, weil mit ber beutigen Berfaffung, Da ein jeder Reichsstand eine vollig ausschließliche Gerichtbarfeit in seinem tande behauptet, und feine Evocation seiner Untersthauen in erster Instanz an die Reichsgerichte ges flattet, jene Urt ber faiferlichen Gerichtbarfeit fich nicht wohl vereinbaren läßt. Indeffen waren zur Zeit des Westphalischen Friedens noch einige solche Berichte im Bange, als infonderheit bas faifer: liche Sofgericht zu Rothweil, und das faiferliche landgericht in Schmaben. Ueber beide murbe in den Friedenshandlungen verschiedenes verhandelt, weil viele Reichsstande in Schmaben und Franken erhebliche Beschwerden damider vorbrachten, und auf eine gangliche Abstellung diefer Landgerichte Das in Schwaben mar aber in Sans den des Hauses Desterreich; Daber konnte im Frieden weiter nichts bewirfet werden, als baß auf dem nachsten Reichstage über Abschaffung der faiserlichen Landgerichte weiter gehandelt werben (Chen bas ift in den folgenden Wahlca: pitulationen wiederholet worden, aber noch nicht jur Bollziehung gefommen.)

### 118 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

#### IX.

Einige Sachen, so noch von dem Friedenscongresse auf den nächsten Reichstag zur Erdrterung und Entscheidung verwiesen wurden.

I-II. Borzüglich wurden noch auf den nächsen Reichet tag verwiesen die Errichtung einer begändigen kaiserlichen Wahlcapitulation, — IV. V. und die Art, wie kunktig mit Momischen Königswahlen zu Werk gegangen werden sollte.

VI. Mehr andere Gegünände denannte der Friede, als eine Sportelordnung, Nerbesserung des Reichsjustimwesens, der Keichspolizen, — VII. und des Reichskenerwesens. — VIII-XII. Ferner war die Nede von ordentlichen und auservordenktlichen Reichsbeputationen; — XIII-XVII. wie auch von Dis sectorien in reichskandischen Versammlungen. — XVIII-XX. Endlich unter chniliden Gegensänden, die erst vom nächsen Reichstage ihre Erledigung zu erwarten haden sollten, war dauptsächlich noch das Postwesen begriffen, wie es das Hans Laxis in Ausnahme gedracht batte; — XXL theils in Colz lisson mit der dem Frenherrn von Par verliedenen Desten reichsschandsschen Landoren reichskandischen Derritorialposten.

- pas Schickal, von den Westphälischen Friedens: handlungen an den nächsten Reichstag verwie: sen zu werden, traf noch mehrere beträchtliche Gesgenstände, von denen nur noch zwen das Glück geshabt haben, nebst dem oben erwehnten Urtikel von der Achtserklärung im Jahre 1711. zu einem geswissen Schlusse zu kommen.
- je Giner derfelben betraf die Abfassung der katterlichen Wahlcapirulation, die bisher immer von den Churfürsten alleine geschehen, und nur in soweit von den übrigen Standen genehmiget word den war, als die Churfürsten nur das allgemeine Beste

## 9) Sachen an Reichst. verwiefen. 119.

Beste des Reichs vor Augen gehabt zu haben schienen. In der Wahlcapitulation des Kaiser Matchias hatten sie aber angefangen, einige Arstiel nur zu ihrem Vortheile einzurichten, z. B. daß nur ihre, nicht des ganzen Reichs Einwilligung in gewissen Fällen nothig senn sollte. Darüber hatten die übrigen Reichsstände Widerspruch erstegt, und fanden benm Friedenscongreß in so weit Unterstüßung, daß man für billig erfannte, daß eine auf beständig zur Richtschnur dienende Wahlscapitulation in Krast eines wahren allgemeinen Reichsgrundgesesses auf dem nächsten Reichsgrundgesesse auf dem nächsten Reichstage mittelst gemeinsamer Sinwilligung sämmtlicher Reichsstände entworsen werden möchte.

(Die Sache tam feboch noch nicht auf bem nach: IK. flen Reichstage 1653., fondern erft 1664. in wurf: liche Berathschlagung, und, nach neuen Schwierig: feiten, die über ben Gingang und Schluß entstan: den, erft 1711. ju einem Bergleiche, vermoge bef: fen den Churfursten zwar unbenommen blieb, mit einem neu zu erwehlenden Romischen Konige ober Raiser noch weiter ju capituliren, aber boch nicht in gemeinen Reichsgeschäfften ober gemeinsame Bes rechtsame sammtlicher Reichsstande betreffend, und ohne weder in der verglichenen bestäudigen Capis tulation ohne ber übrigen Stande Bewilligung etwas zu andern, noch anderen Reichsgesegen und Gerechtsamen ber Stande Abbruch ju thun. Go blieben die folgenden Wahlcapitulationen bis 1711. noch auf den vorigen Fuß; Aber die von Carl dem VI. wurde- zuerst nach ber beständigen Bable capitulation eingerichtet, beren Orbiting und Saupt inhalt auch bemach immer bepbehalten wurde, bis auf 5 4

## 120 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

anf einige Zusätze, die von neuem Widerspruch gefunden haben, und nach Beschaffenheit einer jeden Stelle zu prüfen sind. Ueber einige Gegensstände haben seitdem selbst die Churskrsten Bedensten gefunden, etwas neues in die Wahlcapitulation einzurücken; nur durch chursürstliche Collegialschreis ben haben sie dann den Kaiser ersucht, solche Sacchen an die allgemeine Neichsversammlung zur Besnathschlagung zu bringen.)

Ein anderer Gegenstand, ber mit ber bestan: Digen Bableavitulation ungefahr gleiches Schick fal hatte, betraf die Roniichen Roniusmablen. Obgleich Teutschland ein unwidersprechliches Wahl reich war, so hatte man doch jur Zeit bes Best: phalischen Friedens schon eine Reihe von 200. Jah: ren bindurch mabryunehmen gehabt, daß bie Rais fermurde unverruckt benm Saufe Defterreich geblies ben war. Das ju bewirfen, glaubte man, babe hauptsächlich ein jedesmaliger Raifer nur das churs fürstliche Collegium gesucht auf feiner Seite ju baben, um von Fall zu Fall burch eine Romische Konigswahl fich ber ferneren Thronfolge zu ver-Weil die goldene Bulle ber Romifchen Konigswahl nicht gebenket, sondern nur die Kaiferwahlen den Churfursten überläßt; so ward die Rrage aufgeworfen, ob die Churfurften auch mit ber Romischen Konigswahl bloß nach ihrem Gut bunten ju Werte ju geben berechtiget fenen, und ob es nicht auch rathsamer senn mochte, wenige ftens bie jedesmalige Bestimmung der Frage: ob auch eine Romifche Konigswahl nothig und jutrage lich fen? nicht ben Churfursten alleine ju über: lafen. Damit nicht unvermerte burch biefes Mittel,

# 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 121

ba ber Raiser leichter die Chursursten alleine, als bas ganze Reich, auf seine Seite bringen könne, die Kaiserwurde doch so gut wie erblich bloß dem Hause Desterreich zu Theil werden möchte. Beide Kronen Frankreich und Schweden hielten eben das für sehr wichtig, und unterstüßten deswegen dieses Anliegen auf alle Weise. Allein im Frieden wurde auch hiervon nur so viel verordnet, daß die Sache auf dem nächsten Reichstage vorgenommen wers den sollte.

(Che ber nachftfolgende Reichstag ju Stande v. fam, brachte Ferdinand ber III. 1693. doch noch die Romische Konigswahl Ferdinands des IV. zu wege; und so auch keopold 1690, noch die von Joseph. -Aber 1711. fam es auch bierüber zwie ichen ben beiden boberen Reichscollegien jum vergleichsmäßigen Schluffer "Dag Die Churfürsten ben lebzeiten bes Kaifers nicht leichtlich zur Wahl eines Romischen Konigs schreiten follen, es ware benn, daß der regierende Raifer fich aus dem Reis the begeben und beständig oder allzulange sich aus: warts aufhalten wollte, oder derfelbe wegen boben Alters ober beharelicher Unpaflichkeit der Regierung nicht mehr vorstehen konnte, oder sonst eine anders weite bobe Mothburft, baran bes Reichs Confers vation und Wohlfahrt gelegen, es erforderte, noch ben lebzeiten des Kaifers einen Romischen König ju wehlen." Diese letteren Worte haben seitbem doch wieder Anlaß gegeben, daß von neuem die Frage entstanden ist: ob darüber, ob außer ben vorhin benannten Fallen eine sonstige bobe Roth: durft von der Art vorhanden sen, die Churfürsten alleine, ober nur mit Einwilligung der übrigen Stan:

## 120 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

anf einige Zusäte, die von neuem Widerspruch gefunden haben, und nach Beschaffenheit einer jeden Stelle zu prufen sind. Ueber einige Gegen: stande haben seitbem selbst die Chursärsten Beden: ten gefunden, etwas neues in die Wahlcapitulation einzurücken; nur durch chursürstliche Collegialschreis ben haben sie dann den Kaiser ersucht, solche Sachen an die allgemeine Neichsversammlung zur Besvathschlagung zu bringen.)

Ein anderer Gegenstand, ber mit ber beftan: bigen Wahlcapitulation ungefahr gleiches Schid: fal batte, betraf die Ronifchen Roninsmablen. Obaleich Teutschland ein unwidersprechliches Babls reich war, fo hatte man doch jur Zeit des Weft: phalischen Friedens schon eine Reihe von 200. Jah: ren hindurch mabryunehmen gehabt, daß die Rais fermurde unverruckt benm hause Defterreich geblie: ben war. Das ju bewirfen, glaubte man, babe bauptfächlich ein jedesmaliger Kaifer nur das churs fürstliche Collegium gesucht auf seiner Seite zu haben, um von Fall zu Fall durch eine Romische Konigswahl fich der ferneren Thronfolge zu verfichern. Weil die goldene Bulle Der Romifchen Konigswahl nicht gedenket, fondern nur die Rais fermablen den Churfurften überläßt; fo mard die Frage aufgeworfen, ob die Churfurften auch mit ber Romischen Konigswahl bloß nach ihrem Gut bunten ju Berte ju geben berechtiget fenen, und ob es nicht auch rathsamer senn mochte, wenige ftens bie jedesmalige Bestimmung der Frage: ob auch eine Romifche Konigswahl nothig und jutrage lich fen? nicht ben Churfursten alleine ju über: lagen, bamit nicht unvermerft burch diefes Mittel,

# 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 121

da der Kaiser leichter die Chursursten alleine, als das ganze Reich, auf seine Seite bringen könne, die Kaiserwürde doch so gut wie erblich bloß dem Hause Deskerreich zu Theil werden möchte. Beide Kronen Frankreich und Schweden hielten eben das sür sehr wichtig, und unterstüßten deswegen dieses Unliegen auf alle Weise. Allein im Frieden wurde auch hiervon nur so viel verordnet, daß die Sache auf dem nächsten Reichstage vorgenommen wers den sollte.

(Ebe ber nachstfolgende Reichstag ju Stande v. fam, brachte Ferdinand der III. 1693. doch noch die Momische Konigswahl Ferdinands des IV. zu wege; und so auch teopold 1690, noch die von Joseph. Aber 1711. fam es auch hierüber zwie fchen den beiden boberen Reichscollegien jum vergleichsmäßigen Schluffe: "Daß Die Churfurften ben lebzeiten bes Kaifers nicht leichtlich zur Wahl eines Romischen Konigs schreiten sollen, es ware benn, daß der regierende Raifer fich aus bem Reis de begeben und beständig oder allzulange sich aus: warts aufhalten wollte, oder derfelbe wegen hoben Alters ober beharelicher Unpaglichkeit der Regierung nicht mehr vorstehen konnte, oder sonft eine anders weite bobe Mothdurft, daran des Reichs Confers vation und Wohlfahrt gelegen, es erforderte, noch ben lebzeiten des Kaifers einen Romischen Konig ju wehlen." Diese letteren Worte haben seitdem doch wieder Anlaß gegeben, daß von neuem die Frage entstanden ist: ob darüber, ob außer ben vorhin benannten Fallen eine sonstige bobe Roth: durft von der Art vorhanden fen, die Churfurften alleine, ober nur mit Einwilliqung ber übrigen Stan:

# 124 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

Anjahl Stimmen und den von jeder Stimme zu erwartenden Benträgen gar kein erträgliches Ber halmiß obwalte. (Alle diese Dinge sind zwar seit 1711. in den neueren Wahlcapitulationen von neuem zur reichstäglichen Berichtigung empfohlen worden, aber noch immer nicht dazu gekommen.)

Roch gedachte ber Westphälische Friede in ete lichen Stellen ber ordentlichen Reichsbeputa: tion, ju deren Berichtigung auch noch verschies benes dem nachften Reichstage überlaßen murbe. Man hatte nehmlich feit 1548. Die Werfügung ges troffen, daß, wenn es auch zu weitlauftig fiel, eine allgemeine Reichsverfammlung auszuschreiben, ober, wenn fie fcon im Gange mate, langer benfammen ju lagen, allenfalls nur die Churfurften und von allen übrigen Standen nur eine gewiffe Anjahl bei putirte Fürften, Grafen, Pralaten und Reichsftabte aufammen berufen oder benfammen gelaßen werben mochten, um Geschäffte, Die feinen Bergug litten, oder zwedmäßiger von wenigern als gar zu zahl reichen Bersammlungen behandelt werden fonnten, im Namen bes gefammten Reichs vorzunehmen. Solche Reichsbeputationstage, die man wie ver jungte Reicheversammlungen ansehen fonnte, wor ben auch übrigens meist vollig wie benm Reichs: tage verfahren wurde, waren schon mehrmalen mit Rugen gehalten worben, wie Davon Die Reichse deputationsabschiede 1564. 1571. und 1600. zum Beweise bienen konnen. Der Westphalische Friede feste aber auch bier eine vollig zu beobachtende Religionegleichbeit feft, und überließ nur dem nachsten Reichstage, Die auf evangelischer Seite noch fehlende Unjahl ber Personen ju ergan:

# 9) Sachen an Reichst, vertviefen. 125

jen (2) und überhaupt diese ordentliche Reichsdes putation zur gemeinen Reichswohlfahrt noch naber sinzurichten (2).

(Diesen Auftrag hat nun der nachste Reichse IX. tag 1654. bergestalt vollzogen, daß soviele evans gelisch fürftliche, graftiche und reichsftabtische Stine: men-hinzugefügt find, als nothig war, um beibe Religionstheile auch bier in vollige Gleichheit zu feten, weil von benen, die auf eatholischer Seite : einmal unter ber Zahl Diefer Deputirten waren, feiner bavon abgeben wollte; Gelbft:in Unfebung: ber Churfurften, Deren damale vier catholifche und dren evangelische gerechnet wurden, verordnete der Reichsabschied 1674., daß ben bem nachsten Der putationstage zwischen ben bren evangelischen Chur fürsten ein viertes unter ihnen alternirendes Bos mm ftatt haben follte (b). Diefen Borschriften gemäß ward auch noch unter Feedinand dem HI. ein folder Reichsbeputationstag eröffnet, unter teopolden fortgesett. Man brach ibn aber ab, um einem Reichstage Plat zu machen, der seindem zufälliger Weise immerwährend geworden ift, und eben damit die ordefteliche Reichsdeputas tion, fo lange diefe Umftande:fortmabren, entbebrs lich gemacht bat. Geit 1742, bat zwar die Wahl? capitulation wieder in Erinnerung gebracht, Die ofdentliche Reichsbeputation wieder in Stand und Activitat zu fegen. Allein die Personen, aus welt den jest unsere Reichsversammlung besteht, find felbst

<sup>(2)</sup> Donabr. Friede Art. 5. 6. 51.

<sup>(</sup>a) Donaby. Friede Art. 8. S. 3.

<sup>(</sup>b) Reichsabich. 1654. S. 191. 194.

## 124 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

Anjahl Stimmen und den von jeder Stimme zu erwartenden Benträgen gar kein erträgliches Bers hälmiß obwalte. (Alle diese Dinge sind zwar seit 1711. in den neueren Wahlcapitulationen von neuem zur reichstäglichen Berichtigung empfohlen worden, aber noch immer nicht dazu gekommen.)

Noch gedachte ber Weftphalische Friede in ete ¥III. ∙ lichen Stellen ber ordentlichen Reichebeputa: tion, ju beren Berichtigung auch noch verschies benes dem nachften Reichstage überlaßen murbe. Man hatte nehmlich feit 1548. Die Berfügung gestroffen, daß, wenn es auch zu weitläuftig fiel, eine allgemeine Reichsversammlung auszuschreiben, ober, wenn fie ichon im Gange mate, langer benfammen ju lagen, allenfalls nur die Churfurften und von allen übrigen Standen nur eine gewiffe Angahl bes putirte Fürsten, Grafen, Pralaten und Reichsftabte jusammen berufen ober benfammen gelagen werden mochten, um Geschäffte, Die feinen Bergug litten, ober zwedmäßiger von wenigern als gar ju zahl reichen Bersammlungen behandelt werden fonnten, im Namen bes gefammten Reichs vorzunehmen. Solche Reichsbeputationstage, die man wie ver jungte Reichsversammlungen ansehen fonnte, wor ben auch übrigens meift vollig wie benm Reichs: tage verfahren wurde, waren schon mehrmalen mit Rugen gehalten worden, wie Davon Die Reichse deputationsabschiede 1564. 1571. und 1600. zum Beweise bienen konnen. Der Westphalische Friede feste aber auch bier eine vollig zu beobachtende Religionsgleichbeit fest, und überließ nur dem nachsten Reichstage, Die auf evangelischer Seite noch fehlende Ungahl ber Perfonen zu ergan:

## 9) Sachen an Reichst. vertviesen. 125

zen (z) und überhaupt diese ordentliche Reichsdes putation zur gemeinen Reichswohlfahrt noch naber sinzurichten (z).

(Diefen Auftrag bat nun der nachste Reichse ix. tag 1654. dergestalt vollzogen, daß soviele evans gelifch fürftliche, grafliche und reichsftabtifche Stime men-hinzugefügt find, als nothig mar, um beibe Religionstheile auch bier in vollige Gleichheit ju fegen, weil von benen, die auf eatholischer Seite . einmal unter ber Babl diefer Deputirten maren, feiner bavon abgeben wollte; Gelbft in Unfehung. der Churfurften, deren damals vier catholifche und bren evangelische gerechnet wurden, verordnete ber Reichsabschied 1654., daß ben bem nachsten Der putationstage zwischen ben bren evangelischen Chur fürsten ein viertes unter ihnen alternirendes Wos tum ftatt haben follte (b). Diefen Borichriften gemaß ward auch noch unter Feedinand dem III. ein folder Reichsdeputationstag eröffnet, unter Leopolden fortgefett. Man brach ihn aber ab, um einem Meichstage Plat ju machen, ber feitbem zufälliger Weise immermabrend geworben ift, und eben bamit die ordentliche Reichsdeputas tion, fo lange biefe Umftande fortmabren, entbebrs lich gemacht bat. Seit 1742, bat zwar die Wahl; capitulation wieber in Erinnerung gebracht, Die otdentliche Reichsbeputation wieder in Stand und Activitat ju fegen. Allein die Perfonen, aus welt den jest unfere Reichsversammlung beftebt, find felbst

<sup>(</sup>z) Donabr. Friede Art. 5. S. 51.

<sup>(</sup>a) Denaby. Friede Art. 8. S. 3.

<sup>(</sup>b) Reichsabsch. 1654. S. 191. 194.

## 126 VII. Menere Zeit. Befiph. Fr. 1648.

selbst in so geringer Anzahl, daß man deswegen nicht nothig hat, den Reichstag in eine Deputation zu verwandeln, deren Hauptzweck ohnedem wegfällt, so lange der Reichstag selbst bensammen ist; ohne der Schwierigkeiten zu gedenken, die wegen des Religiansverhalmisses sowohl in Anses hung der Chursursten als sonst von neuem entstanz den sind.)

Schon lange vorber, ebe man an jene ordent liche Reichebeputation dachte, war eine ganz ans bere Gattung Deputationen üblich, Die fest zum Unterschiede von jenen außerordentliche Reichsdeputationen nennt, auf welche ebenfalls eine im Westphalischen Frieden enthaltene Berord: nung gerichtet ift. Go oft nehmlich im Mamen fammtlicher Reichsftande gewiffe Ausrichtungen vortamen, es fen nun am Orte bes Reichstages felbft, 2. B. bem Raifer ober anderen boben Standes personen ein Compliment ju machen, ober auch außerhalb bes Reichstages etwa einen Friedens: congreß zu beschicken ober einer Cammergerichts: visitation benzuwohnen, u. f. w., fo murden jedes: mal aus allen bren Reichscollegien fo viele Stande, als man nothig fand, dazu auserseben. hierauf erstreckte der Westphalische Friede die aus: Druckliche Borfchrift ber unter ben Deputirten zu beobachtenden Religiousgleichheit; worüber boch felt bem neue Unftande erwachfen find. Man bat nehm lich erstlich die Frage aufgeworfen: ob die Wahl und Ernennung folder Deputirten von beiberlen Religionen einem jeden Religionstheile für fich ju überlagen fen? ober ob j. B. im gesammten Sur stenrathe sowohl die evangelischen als catholischen Depu

# 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 127

Deputirten durch einen nach Mehrheit der Stimmen abzufaffenden Collegialfchluß ernannt werden follen? Lekternfalls murbe mohl zu erwarten fenn, Daß zwar Stande von beiben Religionen in gleicher Anzahl, aber nicht von gleichem Rachbruck, fone bern 3. B. lauter machtige catholische, und mindere machtige evangelische Deputitte ernannt werben mochten. Ge ift aber gleich in ben erften gallen, die fich nach bem Westphalischen Frieden ereignes ten, fo gehalten worden, - daß jeder Religionstheil feine eigne Deputitten bestimmt bat (c). Seiten Des evangelischen Religionstheils bat man feitdem fehr der Dube werth gefunden, ben dies fem herkommen ju bleiben, und fich feine Davon abweichende Urt ber Ernennung ber Deputirten aufdringen zu lagen (d).

Außerdem hat fich aber, insonderheit ben den XL außerordentlichen Comitialdeputationen, auch noch folgender besonderer Anstand hervorgethan. Wenn am Orte des Reichstages Deputirte zu ernennen waren,

<sup>(</sup>c) Am 27. Apr. (7. Man) 1653. ward im Reichöfürstenrathe eine Deputation beschossen, um die fürstlichen Erinnerungen zur Wahlcapitulation zusammenzutragen. Darüber ward das fürstliche Conclusum dahin gefasset: Es senen Deputirte in gleicher Anzahl von beiden Religionen zu erzwehlen, "und deren Denomination beiden Religiones, verwandten heimzustellen, welche selbst unter, einander sich würden zu vergleichen wissen." Schaurothe Samml. vom corp. euang. Th. I. S. 413.

<sup>(</sup>d) Die Schluffe, die das evangelische Corpus am 4. Nov. 1664. und 6. Dec. 1710. hierüber ges fasset hat, finden sich ben Schauroth am a. D. S. 392. u. f.

# 128 VII. Neuere Zeit. Weffph. Fr. 1648.

waren, batte bas churfurftliche Collegium gewobm lich ben erften geistlichen und ben erften weltlichen Churfürsten dazu genommen, alfo in vorigen Beiten Churmain; und Churpfal, aber feit 1623. Churmaing und Churbaieen. Jest, da ber Beffe phalische Kriede auch bier die Religionsgleichheit beobachtet miffen wollte, mußte entweber an ftatt Churbaiern Churfachfen eintreten; ober, da Churs baiern jest auch bier ein beständiges Recht folchen Deputationen benjumohnen behauptete, mußten nebst Churmainz und Churbaiern auch zwen evans gelifche Churfursten, also Churfachsen und Chur brandenburg ju jeder außerordentlichen Reichs: beputation jugelagen werden. Unter ben erften Mitaliebern des Reichsfürsteprathe gab es gleiche Anstande, bergleichen nachber auch ben ben Churfürsten fich noch von neuem geaußert baben. " über ift es julest dabin gefommen, bag bie Ausrichtung folder Comitialdeputationen, wozu fonft ein jedes der dren Reichscollegion einige feiner Dit alieder berzugeben pflegte, jest gemeiniglich Chur main, alleine aufgetragen werben, wiewohl mit jedesmaligem Borbebalte, daß fein nachtheiliges Recht daraus erwachsen solle.

KIL. So geringfügig diese Sache scheint, so erhebt lich kann sie in mancher Rucksicht werden. Unter andern bringt ein altes herkommen mit sich, daß ein jedes Reichsgutachten dem Kaiser, oder in dest sein jedes Reichsgutachten dem Principalcommissarien durch eine außerordentliche Reichsdeputation feierlich überbracht wird. Das Reichsgutachten an sich wird übrigens nur von Mainzischer Canzlenhand mit den Worten: Chursuflich Mainzische Canzlen, unter

### 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 129

unterschrieben und bestegelt. Was bier der Musfertigung einer fo wichtigen Urtunde an Reierlichfeit abzugeben icheint, ward durch jene perfonliche Feierlichfeit, wenn Mitglieder aller bren Reiche, collegien das Reichsqutachten felbit überreichten, binlanglich erfekt. Aber wenn nun Churmain; im Reichsgutachten allein Die Feber führt, und alfo beis des die Ausfertigung und feterliche Ueberbringung beffelben jest allein in feiner Gewalt bat; follten fich da nicht ju Zeiten bebenfliche Umftaube ereignen Mich dunft, das konnte wohl patriotifche Wunsche veranlagen, daß die außerardents lichen Comitialdeputationen auf einen gewissen Rug. fommen mochten. Wenn außerhalb des Reichse tages außerordentliche Deputationen zu ernennen find, wird ein beständiges Deputationerecht wenie ger eingeraumt, fondern jebe Deputation nach den Umftanden ernannt.

Mebst ber Materie von Reichsbeputationen ge: XIII. dachte endlich der Westphalische Friede auch noch der Directorien der reichestandischen Versammlun: gen, wovon ebenfalls auf dem nachsten Reiche tage gehandelt werden follte. Es batte nehmlich in allen reichsständischen Versammlungen von ibrem ersten Ursprunge ber sich meist von selbsten ergeben, daß, wenn eine gewiffe Ordnung in ben Gefchafften und Berathichlagungen berrichen follte, doch einer zuerst das Wort führen, einen Bortrag thun, andere ju Ablegung ihrer Stimmen darüber veranlagen, und die Stimmen nach ihrer Gleiche formigfeit ober Mehrheit zu einem gemiffen Schluffe sammlen mußte. Rury jede collegialische Berathe fchlas P. Entw. b, Staatsverf. Th. II.

schlaanna konnte nicht wohl ohne ein gewiffes Die rectorium, wie man nachber jenes alles in Diesem Worte jusammengefaffet bat, von ftatten geben. Jedes Collegium batte es nun frenlich in seiner Gewalt, einem seines Mittels burch frene Babl ein foldes Directorium aufzutragen. Gemeiniglich geschab es inzwischen, daß der erfte im Range auch jene Directorialverrichtungen übernahm. borte jedoch das reichsständische Collegium nicht auf, feine vollige Frenheit und Die vollfommene Bleichbeit feiner Mitglieder benzubehalten. etwa, wie ein Cammercollegium aus mehreren Cammerrathen besteht, benen ber Furft einen Cam: merprafibenten mit felbstbeliebiger Dacht vorfegen kann, ber alsbann Befehlsweise sprechen barf. Sondern bier batte unter mehreren vollig gleichen Mitgliedern einer collegialifchen Verfammlung nur einer als der erste im Range (primus inter pares) bas Directorium zu führen.

gium betrifft, Churmainz, indem es das Directos rinm darin zu führen bekam, damit nicht berecht eiget, seine Mitchurfürsten gleichsam als seine Untergebenen anzusehen, oder nach Wilkführ zu vert sahren, oder gar Befehlsweise zu sprechen. Sondern von selbigen Zeiten her, da die Churfürsten meist noch in eignen Personen sich zu versammlen pflegten, lieset man mit Vergmigen, wie der Churfürst von Mainz hen allen Gelegenheiten, z. B. wenn die Frage war, was ben der nächsten Session vorzunehmen senn möchte? erst freundschaste liche Rücksprache mit den übrigen Churfürsten hielt, und

### 9) Sachen an Reichst. verwiefen. 131

und nach deren Entscheidung sich richtete (e); weit entfernt, daß er alleine hatte unternehmen sollen, nach seinem Gutsinden zu bestimmen, ob und welche Materien jedesmal zur Berathschlagung gebracht werden sollten?

In der That sah man das Directorium mehr xv. sür eine mit Mühe verknüpfte Dienstleistung an, als für einen Vorzug von der Art, wie er sich nur in ungleichen Verhältnissen über Untergeordente oder Subalternen gedeuken läßt. Wo churs sürstliche Versammlungen nur durch Gesandten beschieft wurden, und Churmainz gemeiniglich mehr als einen Gesandten schiefte; da war der erste Gesandte ordentlicher Weise nur zum eigentlichen Neprasentien und Stimmen angewiesen; der zweize oder letzte im Range, der gewöhnlich zu Mainz die Canzlerstelle bekleidete, meist ein Gestehrter von Prosession, wenn die ersten Gesandte schafts:

(e) So kam z. B. in den Wahlhandlungen des Kaiser Matthias folgendes vot: Den 19. Way 1612. — "hat man sich verglichen, auf Worgen, "geliedt es Gott, früh um 7. Uhr wieder im Kas"the zu seyn. — Den 20. Man. — Nis man "gestrigem genommenen Verlaß nach früh um 7. Uhr "wieder im Kathe zusammengekommen, hat Wainz"zu verstehender Delideration nachfolgenden Einz"gang gemacht: Dieweil man gestern die — Cas"pitulation zu verlesen angesangen, — stellten Se."chursürstliche Gnaden zu Dero Mitchursürsten "seing continuiren — wolle? Das ist also von "den sämmtlichen Herren Chursürsten approbiet, "und darauf fortgelesen worden" 1c. 1770sers Anmert. zur Wahlcap. K. Franz, Anh. 2. S. 420.

schaftsstellen mit Domherren oder Standespersonent hefest waren, hatte das Directorial: Ministerium (man nahm hier das Wort Ministerium im eigents lichen Verstande einer Dienerschaft oder Dienstleisstung) zu besorgen. So wenig hielt man anfangs das Directorium für einen Vorzug, der zu einer Art von Besehlshabung sühren könnte.

Mit ber Beit nahmen fich aber Diejenigen, Die XVI. ein Directorium in reichsftanbifchen Berfammlungen ju führen batten, weit mehr beraus. fiengen an, Seffionen nach ihrem Gutfinden am fagen zu lagen, Materien nach ihrer Auswahl in Bortrag zu bringen, in Aufrufung, Miederschreit bung, Sammlung ber Stimmen mit mancherlen einseitiger Willführ zu verfahren, furz ben allen Gelegenheiten fich gewiffe ausschließliche Borrechte anzumaßen. Das Churmainzische Directorium fchien ben Bortheil boppelt benugen ju wollen, ba es zugleich als Erzcanzler des Teutschen Reichs alle Ausfertigungen in Reichssachen, und mas das bin einschlug, ju beforgen batte. Ben einer nam haften Gelegenheit wurde ibm aber einmal ju Gemuthe geführt, daß fein Directorium urfprunge lich eigentlich nur eine dem unterften der Maingir fchen Gefandten obgelegene Dienftleiftung, fein Mas gifterium, fonbern ein Minifterium, gewesen fen, und noch senn muße.

xvii. Im Reichsfürstenrathe war die Sache bennahe noch bedenklicher, da von Carl dem V. her der Desterreichische Gesandte mit dem Salzburgischen abwechselnd nach den Materien das Directorium zu subren hatte, und mit doppeltem Nachdruck spres

### . 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 133

frechen zu konnen glaubte, weil ber herr, bem er diente, zugleich die Raisermurde befleibete. Much in allen übrigen collegialischen Versammluns gen der Grafen, Pralaten, Reichsftadte verdiente Die Sache alle Aufmerkfamkeit. Sauptfachlich aber fam in Unsehung der Kreisdirectorien noch der besondere Umstand in Betrachtung, daß in fo fern, als den freisausschreibenben Fürsten von Kaifer und Reichs wegen gewisse Theile ber voll: siehenden Bewalt aufgetragen waren, bier nicht fo vollig, wie in anderen bloß collegialischen Berbaltniffen, eine vollkommene Gleichheit ohne alle Subordination behauptet werden fonnte. ftens durfte von bein, mas in folchen Fallen vermoge der Kreisverfassung geschehen konnte, auf andere reichsständische Directorien fein Schluß ge: macht werden. — Mun über alles bas famen schon ben den Westphalischen Friedenshandlungen allerlen Beschwerden vor. Man konnte fie aber da nicht erortern, sondern verwies fie an den Reichs: tag, wo fie nebst vielen anderen Dingen ihre Er: orterung immer noch erft zu erwarten haben.

Außer den bisher beschriebenen Gegenständen, xvin. die der Friede ganz namentlich an den nächsten Reichstag verwies, kamen ben den Friedenshands lungen noch verschiedene andere Materien vor, die nur unter der allgemeinen Anzeige begriffen wurden, daß auch noch ähntiche Gegenstände vors gekommen wären, die auf dem Friedenscongresse nicht hätten abgethan werden können, und also noch auf künstiger reichstäglicher Erörterung beruschen würden. Von dieser Art war vorzüglich das

schaftsstellen mit Domberren oder Standespersonen beseht waren, hatte das Directorial: Ministerium (man nahm hier das Wort Ministerium im eigentslichen Verstande einer Dienerschaft oder Dienstleisstung) zu besorgen. So wenig hielt man anfangs das Directorium für einen Vorzug, der zu einer Art von Besehlshabung suhren könnte.

Mit der Beit nahmen fich aber Diejenigen, Die XVI. ein Directorium in reichsftanbischen Berfammlun: gen zu führen batten, weit mehr beraus. fiengen an, Seffionen nach ihrem Gutfinden an fagen zu lagen, Materien nach ihrer Auswahl in Bortrag ju bringen, in Aufrufung, Diederschrei: bung, Sammlung ber Stimmen mit mancherlen einseitiger Willfuhr zu verfahren, furz ben allen Gelegenheiten fich gewiffe ausschließliche Borrechte anzumaßen. Das Churmainzische Directorium ichien ben Bortheil doppelt benugen zu mollen , da es zugleich als Erzeanzier des Teutschen Reichs alle Ausfertigungen in Reichssachen, und was das bin einschlug, ju beforgen batte. Ben einer name haften Gelegenheit wurde ibm aber einmal ju Gemuthe geführt, baß fein Directorium urfprunge lich eigentlich nur eine bem unterften ber Daingie fchen Gefandten obgelegene Dienftleiftung, fein Das gifterium, fondern ein Minifterium, gewesen fen, und noch senn muße.

NVII. Im Reichsfürstenrathe war die Sache bennahe noch bedenklicher, ba von Carl dem V. her der Desterreichische Gesandte mit dem Salzburgischen abwechselnd nach den Materien das Directorium zu führen hatte, und mit doppeltem Nachdruck spres

### . 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 133

fprechen zu konnen glaubte, weil ber Berr, bem er diente, jugleich bie Raifermurde befleibete. Auch in allen übrigen collegialischen Berfammluns gen der Grafen, Pralaten, Reichsftadte verdiente bie Sache alle Aufmerksamkeit. Sauptfachlich aber fam in Unsehung ber Kreisdirectorien noch der besondere Umftand in Betrachtung, daß in fo fern, als den freisausschreibenben Furften von Raiser und Reichs wegen gewisse Theile ber voll: giebenden Bewalt aufgetragen waren, bier nicht so vollig, wie in anderen bloß collegialischen Ber: baltniffen, eine vollkommene Gleichheit ohne alle Subordination behauptet werden fonnte. Benige stens durfte von dem, was in solchen Kallen vermoge der Kreisverfassung geschehen konnte, auf andere reichsstandische Directorien fein Schluß ges macht werden. - Nun über alles bas famen schon ben den Westphalischen Friedenshandlungen allerlen Beschwerden vor. Man fonnte fie aber da nicht erörtern, sondern verwies fie an den Reichs: tag, wo fie nebst vielen anderen Dingen ihre Er: otterung immer noch erft zu erwarten haben.

Außer den bisher beschriebenen Gegenständen, xvm. die der Friede ganz namentlich an den nächsten Reichstag verwies, kamen ben den Friedenshands lungen noch verschiedene andere Materien vor, die nur unter der allgemeinen Anzeige begriffen wur: den, daß auch noch ähntiche Gegenstände vor; gekommen wären, die auf dem Friedenscongresse nicht hätten abgethan werden können, und also noch auf künstiger reichstäglicher Erörterung berus hen würden. Von dieser Art war vorzüglich das

Postwesen, das beswegen bier noch einige Erlausterung verdienet.

An ftatt bag ehebem nur einige Reichsftabte, XIX. als Murnberg, Colln, Bremen, zc. ein gewiffes Botenwesen unterhielten, da wochentlich eine Rubr ober ein Schiff an einen gewissen entfern: tern Ort, 3. B. von Rurnberg nach hamburg, ober nach Wien abgieng, bem jedermann Sachen gegen eine billige Abgabe mitgeben fonnte; ober bag man fonft fich bamit behalf, an Orten, wo Cange Tenboten unterhalten, und ofters mit obrigfeitlichen Ausrichtungen abgeschickt murden, benselben ober auch Meggern, Die zum Biehkauf ausgiengen, Briefe mitzugeben, mard, nach ber in Frankreich schon seit 1463. in Bang gebrachten Poftanstalt, in Teutschland ber erfte Unfang des Postwesens bamit gemacht, bag Frang von Taris bem Raifer Mar dem I. ben Borschlag that, zwischen Wien und Bruffel eine reitende Poft anzulegen. auf ihn der Raiser Mar im Jahre 1516. ju feit nem Vostmeister bestellte. Rach seinem Tobe (1518.) führte seines Brubers Sohn Johann Baptifta auch unter Carl bem V. diefe Stelle fort. Dessen Sohn Leonhard ward im Jahre 1543, von Carl' dem V. als Riederlandischer Generalpostmet fter bestellt, und errichtete in eben bem Sabre eine bestandige reitende Poft aus den Riederlanden über tuttich und Trier nach Speier, und von da burch bas Wurtenbergische über Augsburg und Lirol nach Italien. Bom Raifer Ferdinand dem I. be: wirkte eben diefer leonhard von Taris schon im Jahre 1563. einen Befehl an alle Churfurffen und Kúri

### 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 135

Zurften, ihn ben Carls des V. Beftallungsbriefe ju lagen, und feinen Postboten ben Lag und Racht offenen Durchgang ju gestatten. Doch bie Mies derlandischen Unruhen hatten bennahe die gange . Sache ruckgangig gemacht. Allein feit 1595., ba Leonhard von Taris vom Raifer Rudolf bem II. in Frenherrenstand erhoben, und jum Generalobers postmeifter im Reiche bestellt ward, fam erft bie Sache auf festern guß, indem jest mit verschies benen Reichsstanden, burch beren tanbet Die Pos ften giengen, eigne Bertrage barüber errichtet wurs Run wurde 1603. noch eine neue Post von Frankfurt nach Rheinbausen (zur Communication mit Frankreich), angelegt, und, nachdem Leonhards Sohn, Lamoral Frenherr von Taris, im Jul. 1615. vom Raifer Matthias eine erbliche Belehs nung über bas Generalpostmeifteramt im Reiche erhalten, erfolgten noch mehr neue Posten in der Pfalt, in Seffen, nach Murnberg, Leipzig, Sams bura u. s. w.

Lamoral ward schon in Grafenstand erhoben, xx. und rühmte sich schon vor dem Jahre 1626. jahr, lich über hundert tausend Ducaten Ueberschuß von seinen Posten zu haben. Rach Befehlen, die der Raiser Ferdinand der II. unterm 23. Nov. 1627. erließ, sollte vollends dieses Tarische Postwesen in den damaligen Kriegszeiten in ganz Teurschland als ein kaiserlich hochbefrentes Regal eingesührt werden.

Inzwischen hatte Ferdinand der II. auch schon xxi. im Jahre 1624. den Frenherrn von Par mit den Posten in den Westerreichischen Arblanden und zugleich als kaiserlichen Sospostmeister ber 3 4 lehnt.

lehnt. In dieser lettern Eigenschaft behauptete er dem kaiserlichen Hose auch außer den Erblanden zu solgen, und alsdann auch ohne Rücksicht auf die Tartichen Posten das Postwesen sich zueignen zu können. Hierwider erhielt nun zwar der Graf von Taris am 12. Jun. 1641. ein chursürstliches Gutachten an den Kaiser zu seinem Vortheile (f). Im übrigen behielt aber doch das Parische Postswesen in den Erblanden selbst seinen ungehinderzten Fortgang.

san. Hatte nun das Haus Desterreich in seinen Lans ben des Tarischen Reichsgeneralpostmeisteramts uns geachtet noch eigne Territorialposten angelegt, so glaubten jest auch andere fürstliche Häuser mit eben dem Rechte ein gleiches thun zu können. So erhielt z. B. im Jahre 1640. ein Kausmann zu Hildesheim, Rötger Hinüber, eine Concession vom Herzog Georg von Braunschweig: Lüneburg, in dessen Landen Posten anzulegen. Unch die Reichsstädte hielten sich nicht für schuldig, in ihrem schon von alteren Zeiten hergebrachten Botenwesen durch die Tarischen Posten sich hindern zu laßen.

einmal als Reichsgeneralpostmeister erhaltene kaiferliche Belehnung, und auf kaiserliche Generalpostpatente, dergleichen Ferdinand der II. noch am
14. Aug. 1635. ins Reich erlaßen hatte. Selbst
eine im Römischen Gesehuche vorkommende Bers
ordnung ehemaliger Römischer Kaiser (g) sollte
zum Beweise dienen, daß das Postregal ein kais
sers

<sup>(</sup>f) Lunigs Reichsardiv Th. 4. S. 544.

<sup>(</sup>g) L. 9. C. de cursu publico.

### 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 137

ferliches Aeservatrecht sen, und niemanden zukoms me, als dem es der Kaiser ausdrücklich verliehen habe. (Dieses Römische Gesetz sprach eigents lich von einer Art Vorspann, die außer dem Kaisser nur noch zwenerlen benannten obrigkeitlichen Stellen zukommen sollte. — Eine seine Probe, aus Gerechtsamen und Verfügungen der ehemalisgen Kaiser zu Rom und Constantinopel noch jetzt ausschließliche Hoheitsrechte für das Oberhaupt des Leutschen Reichs zu behaupten.)

Anf ber andern Seite wurden schon über und XXIV. mäßige Postraren große Beschwerden geführet, beren Abstellung selbst im Westphälischen Frieden verordnet wurde (h). Die übrigen Irrungen blies ben aber in ben Friedenshandlungen unerlediget, und mit anderen unverglichenen Gegenstanden ber fünftigen Reichsversammlung überlagen. Darauf fam mar in die Bablcapitulation 1678. eine Stelle mit Beziehung auf das churfürftliche Gutachten 1641. jum Bortheile der Tarischen Reichspost gegen Die Parische faiferliche Sofpost. Da inzwischen nach geendigtem brenfigjabrigen Rriege and Churbrans benburg eigne Poften in feinen Landen angelege batte, welchem Benfpiele bernach ferner die Sam fer Sachfen, Braunichweig und Seffen folgten; fo ward weder von diefen Territorialpoffen, noch vom reichsftadrifchen Botenwefen in der Wahleas pitulation etwas erwehnet. Bielmehr an eine Erinnerung, Die der Cherffieft von Branden. burg ben diefer Gelegenheit thun tief, daß feinem 200

(h) Donabr. Friede Met. 9. S. L.

Postregale nichts jum Nachtheile verfügt werden mochte, zu der Erklarung Anlaß, daß jene Stelle der Wahlcapitulation nicht das Territorialrecht der Neichsstände, sondern nur die Collision der Neichstund kaiserlichen Hospostämter zum Gegenstande habe (i).

XXV.

Much in den Berathschlagungen über Die bes Randige Bablcapitulation fonnte man ju feiner entscheidenden Bestimmung bieruber gelangen, bie Deswegen noch immer bem Reichstage vorbehalten blieb, aber bis jest noch nicht erfolgt ift. feit 1690. wurde noch ben einer andern Gelegen beit der faiferlichen Poften in der Stande Landen und Bebieten gedacht, jedoch mit bem merfwurdigen Bufage: "wo bergleichen faiferliche Poftamter vor: "banden und bergebracht" find. Dach diefer Bestimmung wird es noch jest so gehalten, daß die faiferlichen ober Tarifchen Posten nur da fatt fin: ben, wo fie vorbanden und bergebracht find. bas nicht ift, fonnen fie feinem Reichsstande auf: gedrungen werden. Denn um felbige Zeit, als Die Tarischen Posten in Gang tamen, mar die Landeshoheit eines jeden Reichsstandes schon so beschaffen, daß feinem wider feinen Willen der gleichen Unstalten in seinem Lande aufgedrungen werden konnten; wie daber auch überall, wo das Saus Taris mit feinen Poften aufgenommen und jugelagen ju werden verlangte, daju die Ginwil ligung der Landesherrschaft gesucht murde. so wenig konnte einem Reichsstande verwehrt wer Den.

(i) 1770fers Anmerk. zur Wahlcapitul. Carls bes VII. Th. 2. S. 676.

### 9) Sachen an Reichst. verwiefen. 139

ben, vermöge seiner kandeshaheit auch nen aus fommende Anstalten, wie diese damals war, in seinem kande selbst anzulegen, ohne daß es dazu einer kaisersichen Concession bedurfte, oder ingend eine andere Einschränkung dagegen statz sund, als die sich ein Neichsstand durch eingegangene Verträge selbst gemacht hatte. Das haus Laxis, das inzwischen bis zur fürstlichen Wicke himanfzestiegen ist, kann ben der Menge Posten, die es gleichwohl in einem geoßen Theile von Leutsch land im Gange hat, mit seiner kage wohl zuseier den senn. Man will jest den Ueberschus dieser Posteinkunste jährlich aus eine Milliam Raske. schähen.

#### **X**. .

# Friedenserecutionshandlungen und Forderungen der Schwedischen Milis.

I. II. Schwierigkeiten, die sich wegen Wollziehung des Kriedens hervorthaten. — III. Unerwartete Forderung der Schwedischen Kriegsvölker, — IV. die auf sun Millionen Khaler verglichen, — V. und auf sieben Kreise verstheilt wurde. — VI. Nehnliche Forderung von Hessencaffel. — VII. Abrede, was sonk sleich nach unterzeichnetem Frieden zu dessen Wollziehung geschehen sollte, — VIII. unster andern, wie die Schwedischen Gelber terminsweise bes zahlt, und dagegen Plätze geräumt und Kriegsvölker abges dankt werden sollten. — IX. Künftige reichsgrundseschliche Kraft des Friedens, — X-XII. mit dessenundselessichen Kraft des Friedens, — X-XII. mit dessenundselessichen Gemährleistung für alle Theilhaber des Friedens, — XIII. vermöge deren ein Schwerdt das andere in der Scheide erhalten muß. — XIV. Trübe Aussichten, die sich gleich nach geschlossenm Frieden zeigten. — XV. Ariserliche Bessehluß des Congresses zu Münster. — XVI. Wibriger Schluß des Congresses zu Münster. — XVII. Executionshandlungen zu Prag und Nürnberg. — Erecutionshauptreces. — XVIII. Selbigem zusolge angesetzt Reichsbeputation, und deren Restitutionsverzeichnisse. — XIX. Nunmehrige Consistenz des Friedens. — XX. Endlich auch noch gehodene Schwierigkeiten wegen der Pfälzischen Restitution in Ansehung des Erzamts, — XXI. und der Stadt Franskenthal.

nag hinlanglich senn, um sich einen Begriff zu machen, welchen weitumfassenden Einstuß der Westphälische Friede auf die ganze Teutsche Reichs: verfassung bekommen hat. Aber wie ben den Friedenshandlungen alles so weit verhandelt war, daß man schon dem völligen Schlusse des Friedens und der Unterschrift desselben entgegen sab; so kamen noch zwen Gegenstände aufs Tapet, die

son ber größten Wichtigfeit waren, und, fo große Schwierigfeiten fie auch funden, doch noch berichtiget werden mußten.

Mit den ju den eigentlichen Friedenshandlum: 11. gen bewollmachtigten Schwedischen Befandten wat meist schon alles so, wie es sich noch jest im Osnabruckischen Frieden in deffen erften 15. Artie feln findet, wollfommen berichtiget, als nur noch die Frage übrig blieb, wie es mit Vollziehung ber vielerlen abgerebeten Puncte sowohl jest jus nachst nach Unterschrift bes Friedens als fur bie fernere Bufunft gehalten werben follte. Infonder beit batte man bieben eines Theils auf Die vieler len Restitutionsfälle sowohl von wegen ber Umner ftie als ju Abthunng ber verhandelten Befchwers den ju feben, und andern Theils auf Die Erleble gung ber mit fremden Rriegsvollern befehren Plage und lander, und, wie es ben ben damaligen Aries gen noch gewöhnlich war, zugleich auf Abbanfung der bisher gebrauchten Kriegsvoller.

Ehe hierüber noch die Berathkilagungen zu im Gang kamen, sand sich auser den Edyanischen Annea Gesanderen noch von der Schweckskiese Annea ein besonderer Abgeordnerer, Jehans Insten, hands Congresse zu Osnabeink ein, mat son Madanys Weil doch noch zehn Blenache hangkapp Chairen, ehe der Friede und die darans zu ongenkants sich dansung der Kriegenblier zu Canthe kommen under te, die dafin aber die Kriegenblier zu Canthe kommen und zu ihrer Gewalt suchen wiede, wich sone sindhaus in ganz Leunkalaus Brandschaften zu Fahrenge unschlieben; so hine sie han solen ann Fahrengen zuschleren.

entwerfen lagen, vermoge beren 70. Escadrons Cavallerie, jedes monathlich 19064. Athlr., 6. Des gimenter Dragoner, jedes monathlich 10980. Athlr., 63. Regimenter Infanterie, jedes monathlich 8619. Ather. 12 Ggr., die Artillerie 100000., Die Generalität 220507. Athlir. 12. Ggr. haben muß: ten, so zusammen auf zehn Monathe zwanzig Dil Ronen Thaler ausmachen wurde. Diese 20. Mil lionen verlangte gedachter Ersten vermoge feines von bem Schwedischen Kriegsheere habenden Auftrages noch im Frieden felbst jur baaren Auszahlung pom gangen Teutschen Reiche verfichert zu baben, um alsbann mit Abbantung der Milig und Raumung ber festen Plage ju Werte geben ju tonnen, und dages aen bann auch feine Brandschaßungen weiter ausaufchreiben, jeboch mit Borbehalt der Unterhaltsgel-Der für Die Besagungen und übrige Milig, fo lange fie noch im Dienste begriffen fenn murben.

tete Forderungen machten, so unmöglich erklärten boch die Schwedischen Gesandten, daß ihnen aus: zuweichen seyn würde. Man mußte sich also, man mochte wohl oder übel, auch hierüber in Unterhandlungen einlaßen. Auf die 20. Millionen Thaler wurden anfangs nur 2. Millionen Gulden geboten. Herr Ersten bestand aber auf 10. Millionen Thaler. Man bot dren, hernach vier Millionen Gulden. Ersten gieng bis auf 8., hernach 7. Millionen Thaler herunter. Endlich vereinigte man sich im Junius 1648. auf fünf Millionen Thaler.

Die Forberung war zwar eigenesich an das v. gange Tentfiche Reich gerichtet. Allein von ben zehn Kreifen, worin Tentichland eingetheilt ift, gieng erftlich ber Burgundifche Kreis ab, weil Deffen Inhaber, der Ronig in Spanien, an bem Krieben feinen Theil nahm. Das Sans Deffers reich und bas Saus Baiern behanpteten für ihre Rriegsvolfer allenfalls ju gleichen Zaeberungen bes rechtiget in fenn. Alfo entitef man and die beis ben Kreife Defterreich und Beiern von biefer Ber bindlichkeit. Die übrigen fieben Areise mußen fich aber begnemen, die Zahlung in leiften.

Eine ahnliche Forderung von 600. taufend Tha: M. lern wurde finr noch der Fran Landerafinn von Bessencassel zu ihrer Schadloshattung und sier die Raumung der mit hessischen Bollen beseihren Plate jugeftanden. Deren Zahlung wurde auf Die Erzftifter Mainz und Colln, auf Die Bifthamer Vaderborn und Muniter und auf die Abten Aufbe angewiefen.

Run blieb noch übrig zu bestimmen, wie es VIL mit der Vollziehung und fanftiger Sefthaltung des Friedens felber gehalten werden folite. In dieser Absicht ward fesigeseigt, daß von der Zeit an, da die Gesandten den Frieden unterzeichnet haben wurden, in acht Wochen die allerfeitige Benehmigungsurfunden gegen einander ausgewech felt werden foliten. Doch fcon unmittelbar nach der Unterfchrift des Friedens follten alle Feindfeligs feiten auf boren, und bie verglichenen Puncte fofort jur Bollziehung gebracht werben. Bu bem Enbe follte

entwerfen laffen, vermoge beren 50. Escabrons Cavallerie, jedes monathlich 19064. Athlr., 6. Res gimenter Dragoner, jedes monathlich 10980. Athlr., 63. Regimenter Infanterie, jedes monathlich 8619. Athler. 12 Ggr., die Artillerie 100000. die Generalitat 220507. Athlir. 12. Ggr. haben muß: ten, so zusammen auf zehn Monathe zwanzig Dit Itonen Thaler ausmachen wurde. Diese 20. Mil lionen verlangte gedachter Ersten vermoge feines von dem Schwedischen Kriegsheere habenden Auftrages noch im Frieden felbst zur baaren Auszahlung wom gangen Teutschen Reiche verfichert zu haben, um alsbann mit Abbanfung der Milis und Raumung ber festen Plage zu Werte geben zu tonnen, und bager gen bann auch teine Brandschagungen weiter aus: auschreiben, jeboch mit Borbehalt ber Unterhaltegel Der fur Die Besagungen und übrige Milig, fo lange fie noch im Dienste begriffen fenn murben.

tete Forderungen machten, so unmöglich erklärten boch die Schwedischen Gesandten, daß ihnen aus zuweichen senn würde. Man mußte sich also, man mochte wohl oder übel, auch hierüber in Unterhandlungen einlaßen. Auf die 20. Millionen Thaler wurden anfangs nur 2. Millionen Gulden geboten. Herr Ersten bestand aber auf 10. Millionen Thaler. Man bot dren, hernach vier Millionen Gulden. Ersten gieng bis auf 8., hernach 7. Millionen Thaler herunter. Endlich vereinigte man sich im Junius 1648. auf fünf Millionen Thaler.

Die Forderung war zwar eigentlich an das v. ganze Teutsche Reich gerichtet. Allein von den zehn Kreisen, worin Teutschland eingetheilt ist, gieng erstlich der Burgundische Kreis ab, weil dessen Inhaber, der König in Spanien, an dem Frieden keinen Theil nahm. Das Haus Desters reich und das Haus Baiern behaupteten für ihre Kriegsvölker allenfalls zu gleichen Forderungen bes rechtiget zu sein. Also entließ man auch die beis den Kreise Desterreich und Baiern von dieser Versbindlichkeit. Die übrigen sieden Kreise mußtenschied aber bequemen, die Zahlung zu leisten.

Eine ahnliche Forderung von 600. tausend Tha: VI, lern wurde nur noch der Frau Landgrafinn von Sessencassel zu ihrer Schadloshaltung und für die Raumung der mit Hessischen Boltern besetzen Plate zugestanden. Deren Zahlung wurde auf die Erzstifter Mainz und Colln, auf die Bisthumer Paderborn und Munster und auf die Abten Fulde angewiesen.

Nun blieb noch übrig zu bestimmen, wie es vilmit der Vollziehung und kunstiger Festhaltung des Friedens selber gehalten werden sollte. In dieser Absicht ward sestgeset, daß von der Zeit an, da die Gesandten den Frieden unterzeichnet haben wurden, in acht Wochen die allerseitige Genehmigungsurkunden gegen einander ausgewechsselt werden sollten. Doch schon unmittelbar nach der Unterschrift des Friedens sollten alle Feindseligskeiten aushdren, und die verglichenen Puncte sosort zur Vollziehung gebracht werden. Zu dem Ende sollte

Postregale nichts zum Nachtheile verfügt werden mochte, zu der Erklarung Anlaß, daß jene Stelle der Wahlcapitulation nicht das Territorialrecht der Reichsstände, sondern nur die Collision der Reichs; und kaiserlichen Hofpostämter zum Gegenstande habe (i).

XXV.

Huch in ben Berathschlagungen über bie bes Randige Wahlcapitulation fonnte man zu feiner entscheibenden Bestimmung hierüber gelangen, bie beswegen noch immer bem Reichstage vorbehalten blieb, aber bis jest noch nicht erfolgt ift. feit 1690. wurde noch ben einer andern Belegen: beit der faiferlichen Doften in der Stande landen und Bebieten gedacht, jedoch mit dem merfwurdigen Bufage: "mo dergleichen faiferliche Poftamter vor: "banden und bergebracht" find. Dach Diefer Bestimmung wird es noch jest so gehalten, daß die faiferlichen oder Tarifchen Poften nur da ftatt fin: ben, wo fie vorhanden und bergebracht find. 2Bo bas nicht ift, fonnen fie feinem Reichsstande auf: gedrungen werden. Denn um felbige Beit, als Die Tarischen Posten in Gang famen, mar Die Landeshoheit eines jeden Reichsstandes schon so beschaffen, daß feinem wiber seinen Willen ber: gleichen Unstalten in seinem Lande aufgedrungen werden konnten; wie daber auch überall, wo das Haus Taris mit feinen Posten aufgenommen und jugelaffen ju werden verlangte, dazu die Ginwilligung der kandesherrschaft gesucht wurde. so wenig konnte einem Reichsstande verwehrt wer: Deu.

(i) 1770fers Anmerk. zur Wahlcapitul. Carls bes VII. Th. 2. S. 676.

### 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 139

ben, vermöge seiner kandeshoheit auch neu auffommende Anstalten, wie diese damals war, in seinem kande selbst anzulegen, ohne daß es dazu einer kaiserlichen Concession bedurfte, oder irgend eine andere Einschränkung dagegen statt fand, als die sich ein Reichsstand durch eingegangene Verträge selbst gemacht hatte. Das Haus Laris, das inzwischen bis zur fürstlichen Würde hinaufzgestiegen ist, kann ben der Menge Posten, die es gleichwohl in einem großen Theile von Teutschland im Gange hat, mit seiner kage wohl zuster den senn. Man will jest den Ueberschuß dieser Posteinkunste jährlich auf eine Million Athlichaßen.

lehnt. In dieser lettern Eigenschaft behauptete er dem kaiserlichen Hose auch außer den Erblanden zu folgen, und alsdann auch ohne Rücksicht auf die Tarischen Posten das Postwesen sich zueignen zu können. Hierwider erhielt nun zwar der Graf von Taris am 12. Jun. 1641. ein churfürstliches Gutachten an den Kaiser zu seinem Vortheile (f). Im übrigen behielt aber doch das Parische Postswesen in den Erblanden selbst seinen ungehindersten Fortgang.

ben des Tarischen Reichsgeneralpostmeisteramts uns geachtet noch eigne Territorialposten angelegt, so glaubten jest auch andere fürstliche Häuser mit eben dem Rechte ein gleiches thun zu können. So erhielt z. B. im Jahre 1640. ein Kausmann zu Hildesheim, Rötger Hinüber, eine Concession vom Herzog Georg von Braunschweig: Lüneburg, in dessen landen Posten anzulegen. Auch die Reichsstädte hielten sich nicht für schuldig, in ihrem schon von alteren Zeiten hergebrachten Botenwesen durch die Tarischen Posten sich hindern zu lassen.

xXIII. Das Haus Taris berief sich hingegen auf die einmal als Reichsgeneralpostmeister erhaltene kaiferliche Belehnung, und auf kaiserliche Generalpostpatente, dergleichen Ferdinand der II. noch am 14. Aug. 1635. ins Reich erlaßen hatte. Selbst eine im Römischen Gesehduche vorkommende Bersordnung ehemaliger Römischer Kaiser (g) sollte zum Beweise dienen, daß das Postregal ein kaiser:

<sup>(</sup>f) Lunigs Reichsardiv Th. 4. S. 344.

<sup>(</sup>g) L. 9. C. de cursu publico.

### 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 137

ferliches Reservatrecht sen, und niemanden zukome me, als dem es der Kaiser ausdrücklich verliehent habe. (Dieses Römische Gesetz sprach eigente lich von einer Art Vorspann, die außer dem Kaiser nur noch zweperlen benannten obrigkeitlichen Stellen zukommen sollte. — Eine seine Probe, aus Gerechtsamen und Verfügungen der ehemalisgen Kaiser zu Rom und Constantinopel noch jetzt ausschließliche Hoheitsrechte für das Oberhaupt des Leutschen Reichs zu behaupten.)

Auf ber andern Seite wurden icon über une xxiv. mäßige Postraren große Beschwerden geführet, beren Abstellung selbst im Westphälischen Frieden verordnet murde (h). Die übrigen Irrungen blies ben aber in ben Friedenshandlungen unerlediget, und mit anderen unverglichenen Gegenständen ber fünftigen Reichsverfammlung überlagen. Darauf fam zwar in Die Wahlcapitulation 1658. eine Stelle mit Beziehung auf das churfurftliche Gutachten 1641. jum Bortheile der Tarifchen Reichspoft gegen Die Parische kaiserliche Hospost. Da inzwischen nach geendigtem brenfligjabrigen Kriege auch Churbrans denburg eigne Posten in seinen Landen angelegt batte, welchem Benfpiele bernach ferner die Saus fer Sachsen, Braunschweig und Beffen folgten; fo ward weber von diesen Territorialposten, noch vom reichsstädtischen Botenwesen in der Wahlcas pitulation etwas erwebnet. Bielmehr gab eine Erinnerung, Die ber Churfurft von Brandens burg ben biefer Gelegenheit thun fieß, bag feinem Doft

<sup>(</sup>h) Denabr. Friede Art. 9. S. I.

Postregale nichts zum Nachtheile verfügt werden möchte, zu der Erklärung Anlaß, daß jene Stelle der Wahlcapitulation nicht das Territorialrecht der Reichsstände, sondern nur die Collision der Reichs; und kaiserlichen Hospostämter zum Gegenstande habe (i).

XXV.

Much in ben Berathschlagungen über Die be-Standige Bableavitulation fonnte man zu feiner entscheibenden Bestimmung hieruber gelangen, Die Deswegen noch immer dem Reichstage vorbehalten blieb, aber bis jest noch nicht erfolgt ift. feit 1690. murbe noch ben einer andern Gelegen: beit der faiferlichen Posten in der Stande Landen und Bebieten gedacht, jedoch mit dem merfwurdigen Bufake: "wo bergleichen faiferliche Postamter vor "banden und bergebracht" find. Dach Diefer Bestimmung wird es noch jest fo gehalten, daß die faiferlichen oder Tarifchen Posten nur da ftatt fin: ben, wo fie vorbanden und bergebracht find. Das nicht ift, konnen fie keinem Reichsstande auf: gedrungen werden. Denn um felbige Beit, als Die Tarischen Posten in Gang famen, mar Die Landeshoheit eines jeden Reichsstandes schon fo beschaffen, daß feinem wider feinen Willen der: aleichen Unstalten in seinem Lande aufgedrungen werden fonnten; wie daber auch überall, wo das Saus Taris mit feinen Poften aufgenommen und augelaffen ju werben verlangte, baju bie Ginmile liaung der Landesherrschaft gesucht wurde. so wenig konnte einem Reichsstande verwehrt wer: den.

<sup>(</sup>i) 1170fers Anmerk. zur Wahlcapitul. Carls bes VII. Th. 2. S. 676.

### 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 139

ben, vermöge seiner kandeshoheit auch neu auffommende Anstalten, wie diese damals war, in seinem kande selbst anzulegen, ohne daß es dazu einer kaiserlichen Concession bedurfte, oder irgend eine andere Einschränkung dagegen statt sand, als die sich ein Reichsstand durch eingegangene Verträge selbst gemacht hatte. Das Haus Taris, das inzwischen dis zur fürstlichen Würde hinaufgestiegen ist, kann ben der Menge Posten, die es gleichwohl in einem großen Theile von Teutschland im Gange hat, mit seiner kage wohl zusties den senn. Man will jest den Ueberschuß dieser Posteinkunste jährlich auf eine Million Rthlt. schäßen.

#### **X.**

Friedenserecutionshandlungen und Forderungen der Schwedischen Milis.

I, II. Schwierigkeiten, die sich wegen Wollziehung des Kriedens hervorthaten. — III. Unerwartete Forderung der Schwedischen Kriegsvölker, — IV. die auf fünf Millionen Chaler verglichen, — V. und auf sieden Kreise verstheilt wurde. — VI. Aehnliche Forderung von Hessencaffel. — VII. Abrede, was sonst gleich nach unterzeichnetem Frieden zu dessen Wollziehung gescheben sollte, — VIII. unster andern, wie die Schwedischen Gelber terminsweise des zahle, und dagegen Plaze geräumt und Kriegsvöller abges dankt werden sollten. — IX. Kunftige reichsgrundzesessliche Kraft des Friedens, — X-XII. mit dessen ansbedungener Gewährleistung für alle Theilhaber des Friedens, — XIII. vermöge deren ein Schwerdt das andere in der Scheide erhalten muß. — XIV. Trübe Aussichten, die sich gleich nach geschlossenem Frieden zeigten. — XV. Kaiserliche Bessehle zur Wollziehung des Friedens. — XVI. Wie sechle sohnellungen zu Prag und Rürnberg. — Erecutionsbauptreces. — XVIII. Selbigem zusolge angesetzt Reichsdeputation, und deren Restitutionsverzeichnisse. — XIX. Nunmehrige Consistenz des Friedens. — XX. Endlich auch noch gehobene Schwierigkeiten wegen der Pfälzischen Restitution in Ansehung des Erzamts, — XX. und der Stadt Franskenthal.

nag hinlanglich senn, um sich einen Begriff zu machen, welchen weitumfassenden Einstuß der Westphälische Friede auf die ganze Teutsche Reichs: verfassung bekommen hat. Aber wie ben den Friedenshandlungen alles so weit verhandelt war, daß man schon dem völligen Schlusse des Friedens und der Unterschrift desselben entgegen sah; so kämen noch zwen Gegenstände aufs Tapet, die von

wen ber größten Wichtigfeit waren, und, fo große Schwierigfeiten fie auch fanden, doch noch berichtiget werden mußten.

Mit den zu den eigentlichen Friedenshandlum: II. gen bevollmächtigten Schwedischen Gesandren war meist schon alles so, wie es sich noch jest im Osnadrückischen Frieden in dessen ersten 15. Artisteln sindet, wolltommen berichtiger, als nur noch die Frage übrig blieb, wie es mit Vollziehung der vielerlen abgeredeten Puncte sowohl jest zus nächst nach Unterschrift des Friedens als für die setnere Zukunst gehalten werden sollte. Insonders beit hatte man hieben eines Theils auf die vielerz len Restitutionssälle sowohl von wegen der Amnesstie als zu Abthung der verhandelten Beschwerz den zu sehen, und andern Theils auf die Erledis gung der mit fremden Kriegsvölsern besetzen Plässe und länder, und, wie es ben den damaligen Kriesgen noch gewöhnlich war, zugleich auf Abdankung der bisher gebrauchten Kriegsvölser.

She hierüber noch die Verathschlagungen in III. Gang kamen, fand sich außer den Schwedischen Gesandten noch von der Schwedischen Armee ein besonderer Abgeordneter, Johann Ersten, benm Congresse zu Osnabrück ein, mit dem Untrage: Weil doch noch zehn Monathe hingehen dürsten, ehe der Friede und die darauf zu erwartende Absdankung der Ariegsvölser zu Stande kommen möchste, bis dahin aber die Armee es noch immer in ihrer Gewalt haben wurde, nach ihrer Ausbreistung in ganz Teutschland Brandschahungen aussäuschen; so hatte sie statt dessen eine Rechnung

entwerfen lagen, vermoge beren co. Escabrons Cavallerie, jedes monathlich 19064. Athlr., 6. Res gimenter Dragoner, jedes monathlich 10980. Athlr., 63. Regimenter Infanterie, jedes monathlich 8619. Nither. 12 Ggr., die Artillerie 100000., die Generalität 220507. Athle. 12. Ggr. haben muß: ten, so zusammen auf zehn Monathe zwanzig Dil lionen Thaler ausmachen wurde. Diese 20. Dies lionen verlangte gedachter Ersten vermoge feines von dem Schwedischen Kriegsheere habenden Auf: trages noch im Frieden felbst jur baaren Auszahlung vom gangen Teutschen Reiche verfichert ju baben, um alsbann mit Abbanfung der Milig und Raumung ber feften Plage ju Werte geben ju tonnen, und bages gen bann auch teine Brandschagungen weiter aus: auschreiben, jeboch mit Borbehalt der Unterhaltsgel-Der für Die Besagungen und übrige Milig, fo lange fie noch im Dienfte begriffen fenn murben.

tete Forderungen machten, so unmöglich erklärten boch die Schwedischen Gesandten, daß ihnen aus; zuweichen senn wurde. Man mußte sich also, man mochte wohl oder übel, auch hierüber in Unterhandlungen einlaßen. Auf die 20. Millionen Thaler wurden anfangs nur 2. Millionen Gulden geboten. Herr Ersken bestand aber auf 10. Millionen Thaler. Man bot dren, hernach vier Millionen Gulden. Ersken gieng bis auf 8., hernach 7. Millionen Thaler herunter. Endlich vereinigte man sich im Junius 1648. auf fünf Millionen Thaler.

Die Forderung war zwar eigentlich an das v. mange Teutsche Reich gerichtet. Allein von ben zehn Kreisen, worin Teutschland eingetheilt ift, gieng erftlich ber Burgundische Kreis ab, weil Deffen Inhaber, der Konig in Spanien, an bem Frieden keinen Theil nahm. Das Saus Defters reich und bas Saus Baiern behaupteten für ihre Kriegsvolfer allenfalls ju gleichen Forberungen bes rechtiget ju fenn. Allso entließ man auch die beis ben Kreise Desterreich und Baiern von diefer Bers bindlichkeit. Die übrigen fieben Rreise mußten fich aber bequemen, die Bablung zu leiften.

Eine abnliche Forderung von 600, tausend Thas VI. lern wurde nur noch ber Frau Landgrafinn von Beffencaffel ju ihrer Schadloshaltung und für Die Raumung ber mit Seffischen Bolfern besetzten Plage jugeftanden. Deren Bahlung wurde auf Die Erzstifter Mainz und Colln, auf Die Bisthumer Paderborn und Munfter und auf die Abten Rulde angewiesen.

Mun blieb noch übrig zu bestimmen, wie es vit. mit der Vollziehung und funftiger Sesthaltung des Friedens felber gehalten werden follte. In Diefer Absicht ward festgefest, bag von ber Beit an, ba die Gefandten ben Frieden unterzeichnet haben wurden, in acht Wochen Die allerfeitige Genehmigungsurfunden gegen einander ausgeweche felt werden follten. Doch fcon unmittelbar nach ber Unterschrift des Friedens follten alle Feindfelig: feiten auf boren, und die verglichenen Puncte fofort jur Bollziehung gebracht merben. Bu bem Enbe follte

follte fofort ein faiferliches Ediet ins Reich erges ben, vermoge beffen ein jeder, bem ber Frigbe etwas zu restituiren ober zu leiften auflege, gewiesen werden follte, fcon in ber Zwifchenzeit swischen der Unterschrift und Benehmigung Briedens demielben nachzuleben. Eben bas Ediet follte auch sowohl den freisausschreibenden Aursten als ben Areisoberften eines jeden Areifes anbefehe ten, auf Ersuchen berer, die vermöge des Friedens extituirt werden follten, benfelben die erforderliche Shifsvollftreckung ju leiften. Dur wenn fie felbit Daben imereffirt maren, ober ben Erecutionsauftrag ablehnten, follten die ausschreibenden Rurften ober Rreisoberften eines benachbarten Rreifes benfelben åbernehmen. Auch follte einem jeben unbenom: men senn, wo er es nothig fande, eine kaiferliche Commission zur Vollziehung bessen, was der Friede ju feinem Bortbeile enthalte, ju erhitten, wozu ein jeder Theil zwen oder dren Commiffarien vor: Schlagen, der Kaifer aber von jeder Seite einen, mit Beobachtung ber nothigen Religionsgleichheit. weblen fonnte.

vIII. Bon den für die Schwedische Milit beduns genen fünf Millionen Thaler sollten ebenfalls gleich nach Unterschrift des Friedens 1800. tausend Thater baar, 1200. tausend Thaler in Anweisungen auf gewisse Neichsstände, die zwen übrigen Millionen zu Ende des Jahres 1649. und 1650. entrichtet werden. Wogegen dann auch die Räumung der besetzten Pläte und die Abdankung des Kriegsvolkes, soviel davon nicht jede Macht zu ihrer Sicherheit in ihr eigen Land zurückzusühren dienlich sinden würwarde, mit gleichen Schritten, und nach einer zwifchen ben Befehlshabern ber Artegsheere ju treffens den Berabredung ins Berf gerichtet werden follte.

Wider die Verbindlichkeit des Friedens sollte ix. weder irgend eine gegenwärtige oder fünstige Prosteskation, oder Widerspruch, noch sonst jemalen etwas, es rühre auch her, von wem es wolle, geachtet werden. Der Friede selbst sollte auch für die Zukunst als ein Reichsgrundgeses allen und jeden Mitgliedern des Reichs zur Richtschnur dies nen, und zu dem Ende auch dem nächsten Reichssabschiede sowohl als der kaiserlichen Wahlcapitus lation einverleibt werden. Wer ihm entgegen handeln würde, sollte des Friedbruchs schuldig ersklärt und zur vollkommenen Gnugthuung angehalsten werden.

Alle und jede Theilhaber des Friedensschluffes x. follten bingegen verbunden fenn, deffen Inhalt ger gen einen jeden ju vertheidigen. Wenn fiche jutruge, daß irgend etwas dawider vorgenommen wurde, so sollte der beleidigte Theil den Beleidie ger zwar vor allen Dingen von aller Thatlichfeit abmabnen, und die Sache felbst entweder in Gute oder im Wege Rechtens erbrtert werben. Wenn aber auf feine von beiderlen Arten Die Sache in dren Jahren berichtiget murde, follten alle und jede Theilhaber des Friedens gehalten fenn, dem beleidigten Theile mit vereinigten Rathschlägen und Rraften bengufteben, und ju Abstellung des Uns rechts die Waffen ju ergreifen, fobald ber leibende Theil nur anzeigte, daß weber ber Weg der Gute noch des Rechts fatt gefunden habe; ohne ubris D. Entw. d. Staatsverf. Tb. II. gens

gens jemands Gerichtbarfeit und ber Betwaftung ber Gerechtigfeit Abbruch ju thun.

Durch diese Stelle, welche sowohl im Mune ΧL fferischen als Osnabractischen Frieden gleichlautend eingeruckt murbe, befamen vors etfte bie beiben Rronen Rranfreich und Schweben die Pflicht und bas Recht ber Gewährleiftung über den gangen Inbalt des Friedens, und also bennahe über die gange Reichsverfassung; - frenlich nur in fo weit, als Der Beftphalifche Friede etwas bestimmte, beffen Uer bertretung bernath in Rrage fame, ohne über Diefe Granze hinaus fich in Reichssachen mengen zu burfen. - Go fonnten j. B. beide Krouen aller: dings darübet machen, daß die Churfürsten sich nicht entziehen durften, über die Art und Weise ber Romischen Königswahl mit ben Füesten fich in Unterhandlung einzulagen. Da aber biefes Befchafft mit dem 1711. geschloffenen Bergleiche seine Endschaft erreicht bat; ob jest bennoch bie Rrone Brankteich noch berechtiget sen, jede einzelne Ros mische Konigswahl als einen Gegenstand ber Barantie des Friedens anzuseben, bas ift eine andere Doch wenn nun diese auswartige Kronen behaupten, es fen ein gall der Garantie vorhan: ben, und wenn man bann auch in Teutschland das Gegentheil glaubt; wer folf da entscheiden? Go lagen fich Salle benten, wo felbst biefe Fra: ge nicht anders als durch das Gluck der Waffen ju entscheiben fenn murbe.

xII. Es ist aber ferner biese Gewehrleiftung bes Friedens nicht etwa nur den beiben Aronen aufs getragen, sondern allen und jeden Theilhabern bes Aries

Ariebens, d. i. allen benen, Die als friegführenbe und Friedenschließende Theile ober beren Bundest genoffen auf einer ober ber andern Seite ftanden. Baren alfo 1. B. in Unfebung berer Sachen, wo bie Religion in Betrachtung tam, auf ber einen Seite ber Kaifer und alle catholische Reichsstände, und auf der andern Seite alle evangelifche Reichoftande; fo galt unwidersprechlich auf alle Falle, wenn einem evangelischen Mitgliede Des Reichs gegen Die Bor fchrift Des Friedens von catholifcher Seite ju nabe geschabe, Die Gemabrieiftung bes Friedens auch fat den evangelischen Religionstheil. Auch dieser blieb also berechtiget, in jedem Contraventionsfalle bem beleidigten Theile mit Rath und That benzufteben, und felbst zu ben Baffen zu greifen, ohne bag weiter etwas erforderlich war, als nach Ablauf ::: ber ju Gute ober Recht bestimmten brenjahrigen Brift vom beleidigten Theile barum ersucht zu werden:

Freylich follte sonft nach ebenmäßiger Bor: xw. schrift des Friedens fein Reichsftand mit Gewalt der Waffen oder anderen Thatlichfeiten fich felber belfen, fondern fich am Wege Rechtens beanuaen. Allein ber Friede felbft barf nur nicht überschritten oder hintangefest werden. Sonft bleibt da jent Gattung der Gelbsthulfe, Die auf der Gewährleitftung des Friedens beruhet, nach den flaren Worten des Friedens vorbebalten. - (Go fonnte es abet von neuem zu einem innerlichen Rriege in Teutfchland fommen; - gar jur fchlimmften Gattung burget licher Rriege, ju einem Religionsfriege, wie felbft der drenßigjährige Krieg einer war! - Alleri bings ware bas moglich, wie ber Erfolg ber Be schichte auch mehr als einmal die Doglichkeit ben:

bennahe bis zur Würksichkeit gebracht har. Allein wer murbe daben gewinnen! — und wer anders verliehren, als zuverläßig beide Theile! — Und was folgt daraus? — was anders, als daß beide Theile Ursache haben, den Westphätischen Frieden, der einmal so viel Blut gekostet hat, und für ganz Teutschland so theuer zu stehen gekommen ist, von allen Seiten heilig und unverbrüchlich zu hals ten, — auch schon von weitem zu meiden, was nur zum Fall der eintretenden Gewährleistung führen könnte, — also brüderlich als Mitglieder eines Staats mit einander zu leben — oder doch nie außer Ucht zu laßen, daß ein Schwerdt das ans dere in der Scheide erhalten möge!)

Unmittelbar, nachdem der Friede fowohl zu XIV. Munster als Osnabrud am 14. (24.) Det. 1648. gezeichnet war, zeigten fich schon trube Musfich, ten, ob er auch jemals jur Bollziehung gelangen Das verabrebete taiferliche Boict ward zwar unterm 7. Mov. 1648. ins Reich erlaßen. Allein an fatt ber acht Wochen, binnen welchen Die Natification erfolgen follte, vergiengen über dren Monathe, ohne daß es dazu fam; es geschah tein Schritt gu Befolgung beffen, was im Ebict befoblen war; man borte von nichts als Wiber: fpruchen und Schwierigfeiten, Die fich von allen Euden und Orten hervorthaten. Die Kriegevoll ter blieben noch, wo fie maren; ber ihnen por: behaltene Unterhalt verurfachte noch tägliche Er: preffungen großer Geldsummen. Unch die Cons greffe ju Danfter und Osnabrack fonnten noch nicht geendigt werden. Was wurde erft geschehen fenn, wenn nicht in Abfassung bes Friedens schon 2um

### 10) Schwed. Milip u. Erec. 149

zum Boraus auf allet, was jur Bollziehung bestelben gehörte, so sorgfältig Bedacht genommen worden mare!

Rachdem endlich am 8. Febr. 1649. die Ause xv. wechselung der Katisicationen geschehen war, erfolgte am 2. März 1649. nach einem von den Ständen dazu gemachten Entwurse ein genauer bestimmtes kaiserliches Schreiben an die kreisaus, schreibenden Kuften, wie nach dem Buchstaben des Friedens oder auch nach allgemeinen Grundssten desselben die darin verordneten Restitutionen auf Unkosten dessen, der zur Restitution angehalsten werden müßte, geschehen sollten, und wie allenfalls Zweifel von Erhebitchkeit, die sich etwänder das blose Factum des Besitztandes ereignen möchten, äußerst summarisch gleich an Ort und Stelle der Erecution zu erdetern senn würden.

Raum hatte hierauf der Osnabructische Con XVI. greß, wo meist der evangelische Reichstheil war, in der besten Zuversicht im Marz 1649. sich aus einander begeben; so ließen die zu Münster noch benfammen gebliebenen Reichsstände sich in Sinn kommen, am 13. Apr. 1649. noch einen Schluß dahin zu fassen: daß von den verschiedenen Ges genständen der Bollziehung des Friedens erst die Abdantung der Kriegsvölker und Räumung der von ihnen besehten Plaße, und nachher alsdann die Restitutionen, so der Friede verordnet habe, vors genommen werden sollten. Wenn es diesem Schlusse nachgegangen wäre, wurden wohl wenige Parzihenen die ihnen zugesicherte Herstellung oder ans dere Leistungen würklich erlanget haben, sobald von

Seiten der Kriegsheere weiter kein Nachdruck mehr zu erwarten gewesen ware. Allein natürlicher Weise widersprachen die Schwedischen Gesandeen diesem ganzen Schlusse, womit auch der Münstes wische Congreß im Junius 1649. ein Ende nahne

XVIL Mittlerweile waren zwischen den Befehishabern ber talferlichen und Schwedischen Rriegsbeere fcon in Nov. 1648. zu Prag einige Unterhands lungen angegangen, Die jest zu Murnberg fortge: fett: wurden ; mo fich nebit ben faiferlichen und Schwedifthen Gefandten bald nad und nach auch Der meiften Reichsftande Abgeorduete einfanden. Sier mard noch im Jun. 1649. eine Deputation que allen bren Reichscollegien niebergefest, und von berfelben vorerst am 11. Gent. 1649. ein Draliminar - Receff des Inhalts errichtet: Gleich nach Unterfehrift Diefes Recesses fallten gewiffe bes nannte lander und Plage gegen einander ausge: 3.2 mechfele, und ihren rechtmäßigen Herren guruck gegeben werden, als die Oberpfalz gegen Unterpfalz, Prag gegen Augsburg u. f. w. tollten in bren Terminen, jedem von 14: Lagen, pon ben funf Millionen für die Schwedische Armet dren Millionen, in jedem dieser Termine aber auch eine gewisse Angabl Regimenter abgedanft, und ferner gewiffe nambaft ju machende Piage von beiben Seiten gegen einander geraumet werben. Bernach follte in feche Monathen die Zahlung Der vierten, und wieder in feche Monathen Die Bablung der fünften Million erfolgen. obiger brep Termine follten alle liquide Restitue tionsfalle unverzüglich ihre Bollziehung erhalten; andere, Die etma wegen ber großen Menge ober wegen

wegen Schwierigkeit bes Beweises nicht fo ger fchruind erörtert werden konnten, doch in bren Monathen vom Tage Dieses Recesses anzurechnen.

Die hierzu ernannten Reichsdeputirten fiengen XVIII. auch gleich an, Die Untersuchung der Restitutions. falle vorzunehmen, und Erecutionscommissionen au. extennen. Es verzog sich aber doch noch bis Bergeichniffen berer, die in den dren Terminen pon 14. Lagen, und berer, die in bren Monathen reftitnirt merden follten, ju Stande fam. Das mit mard dann min auch der Griedens : Erecus, tions Sauptreceß geschlossen, ber vollends ber richtigte, wie in jeden 14. Tagen Zug um Zug eine Million Thates an die Schweden bezahtt, fo: viel benannte Plage gegenseitig geraumet, soviel Regimenter obgedante, und Die in den Restitutionsliften fur bie bren Termine benannten Pare thepen restituirt werben sollten. Für den erfige Termin maren beren 39., für ben zwepten 17für den dritten 19., und für die nachberigen bren Monathe 60., ohne andere auszuschließen, die fich noch melden und ihr Recht baju benbringen wurden. (Glucklich maren die, welche gleich in den erften dem Terminen Bug um Bug wit 34, ihrer Reftitution gelangten. Undere haben großens theits bis auf ben hentigen Lag bas feere Dadie feben behalten, als unter andern 1 B, die refore mirten Ginwohner ju Hachen und Colln mit ihrem Privatgottesbienfte, ungeachtet fe in bem Were zeichnisse für Die dren Monathe ausdrücklich mit benannt maren.)

### 152 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

Six. So kam also erft im Jun. 1850. der schon im Oct. 1848. geschlossene Friede nunmehr im so weit zu seiner Consistenz, das jetzt erst Teurschland ansangen konnte, die Früchte des Friedens zu genießen. Noch wurde deuwsch nöchig gesuns den; durch ein am 27. Jun. 1860. ins Reich erlassenes kaiserliches Sdict alle Disputationen, Predigten und andere Unternehmungen gegen den Frieden und dessen Bolzischung zu untersagen. Nichts desso weniger erschion noch unterm 3. Jan. 1851. eine pähssliche Bulle, worin Innocenz der X. den ganzen Frieden, weil er ohne sein Zuthun über geistliche Sachen disponiet habe, sür nulk und nichtig erklärte.

Bon einigen besonderen Schwierigkeiten, bie fich noch in der Bollziehung des Friedens hetvorthaten, barf ich die nicht unberührt laffen, die ben Churfurften von der Pfatt betrafen. Ben ber für benfelben neu etrichteten achten Churwurde war noch fein Erjanit für ihn ausgemacht, so man doch als ein nothwendiges Erforderniß ben jeber weltlichen Chur anfah. Man mußte alfo fest noch auf ein neues Erzäntt benten. Baben in Betrachtung fam, war ein auftanbiz der Titel, sodann eine schickliche Geferliche Werf tichtung ben ber Kronung eines Ratfors ober Ros mifchen Koniges, und in feierlichen Proceffionen bem Raifer etwas vorzutragen; bas jugleich ben Mittelfchild im ehurfürftlichen Wapen ansfullen tonnte: Bum Gluck fiel man barauf, baß fich im Legichammenteramte Das alles vereinigen tieße. Benm Titel war an fich nichts zu erin: nern.

nern. Ben ber Rednung übertief man bem Erze ichakmeister, die Kronungsmungen unter das Bolk auszuwerfen; und von den Reichsinfignien, Die bem Raifer vorzutragen find, mar noch die Krone übrig, Die der Erzichahmeister nun eben fo, wie ber Erzeruchfes den Reichsapfel, Der Erzmarfchath bas Schwerdt, und ber Ergfammerer ben Scepten im Bappen führen konnte. Durch ein Reichos gutachten vom 1. Nov. 1649. ward das alles bes richtiget. Am 22. Dec. 1651. bequemte fich ends lich der Churfurst Carl Ludewig, es anzunehmen, ba er bis babin noch immer bas Erztruchsefamt nicht batte wollen fahren lagen.

Eine noch größere Schwierigkeit fand fich in xx. ber Besignehmung seines tandes in der Unter: pfalz am Rheine, bessen völlige Herstellung ihm der Friede jugesichert hatte. Diefe erfolgte zwar in fo weit, daß die Baiern am 25. Gept. 1649. Beidelberg, Manheim und andere Plage, die fie bis dabin befest hatten, raumten; worauf Carl Ludewig am 7. Dct. 1649. felbst wieder nach Beis delberg fam. Aber in Frankenthal (einer Pfale sischen Stadt, die zwischen Manheim und Borms liegt,) war noch Spanische Besatzung. Weil die Krone Spanien am Weftphalischen Frieden feinen Untheil nahm, so hielt sie sich auch nicht für schuldig, ihre Besahung aus Frankenthal abgehen m lagen. Der Churfurft bielt fich inzwischen an Raifer und Reich, um feine vollige Berftellung in der ganzen Pfalz zu erhalten. Im Execustionsrecesse vom 16. Jun. 1650. ward thm eines weilen jur Berficherung die Reichsstadt Beilbronn 8 ( eins

#### 150: VII. Neuere Zeit: Wefiph. Fr. 1648.

Seiten der Kritgsheere weiter kein Nachdruck mehr zu erwarten gewasen ware. Allein natürlicher Weise widersprachen die Schwedischen Gesandten diesem ganzen Schlusse, womit auch der Münster wische Congreß im Junius 1649. ein Ende nahm

XVII. Mittlerweile waren zwischen ben Befehlsha: bern ber faiferlichen und Schwedischen Kriegsheere fon im Nov. 1648. ju Drag einige Unterbands lungen angegangen, Die jest ju Rurnberg fortge: fett; wurden ; mo fich nebit ben kaiferlichen und Schwedifthen Gefandten bald nach und nach aud Der meiften Reichestande Abgeordnete einfanden. Sier mard noch im Jun. 1649, eine Deputation que allen bren Reichscollegien niebergefegt, und von berfelben vorerft am 11. Sept. 1649, ein Draliminar - Reces des Inhalts errichtet: Gleich nach Unterfehrift Diefes Recesses follten gewiffe bes nannte lander und Plage gegen einander ausges .... wechselt, und ihren rechtmaßigen Herren zurücks gegeben werben, als die Oberpfalz gegen Unterpfalt, Drag gegen Augsburg u. f. w. folten in bren Terminen, jedem von 14. Tagen, pon ben funf Millionen fur die Schwedische Urmet prey Millionen, in jedem diefer Zermine aber auch eine gewisse Unjahl Regimenter abgedantt, und ferner gewiffe nambaft ju machende Plake von beiben Seiten gegen einander geraumet merben. Bernach follte in feche Monathen Die Zahlung ber vierten, und wieder in feche Monathen Die Bablung ber fünften Million erfolgen. Babrend obiger brep Zermine follten alle liquide Reftitutionsfalle unverzüglich ihre Wollziehung erhalten;

andere, Die etma wegen ber großen Menge ober

wegen

wegen Schwierigkeit bes Beweifes nicht fo ges fchwind erortert werben fonnten, doch in bren Monathen vom Lage Diefes Receffes anzurechnen,

Die bierm ernannten Reichedeputirten fiengen XVIII. auch gleich an, Die Untersuchung Der Restitutions, falle porzunehmen, und Erecutionscommiffionen gu. erkennen. Es verzog fich aber doch noch bis jume 16. Jun. 1650., daß man mit den beiden Bergeichniffen berer, bie in ben bren Terminen von 14. Tagen, und beren, Die in bren Monathen refitmirt merben follten, w Stande fam. mit ward dann min auch der Spiedens : Execusi tions - Sauptreceß geschlossen, ber vollends bee richtigte, wie in jeden 14. Tagen Bug um Bug eine Million Thaler an die Schweden bezahtt, fo: viel benannte Plage gegenfeitig geraumet, foviet Regimenter abgedante, und Die in den Restitus tionsliften für Die bren Fermine benannten Pare thenen restituire merben follten. Fur ben erften Termin maren beren 39., für ben grepten 17für' ben britten 19., und für bie nachberigen bres Monathe 60., ohne andere auszuschließen, die fich noch melden und ibr Recht baju benbringen wurden: (Bluckich maren Die, welche gleich in den erften desn Terminen Bug unt Bug mit 34, ihrer Reftimtion gelangten. Unbere baben großens theits bis auf den bentigen Lag das feere Dache fiben behalten, als unter angern j. B, die refore mirten Ginwohner ju Hachen und Colln mit ihrem Privatgottesbienfte, ungeachtet fe in bem Berg zeichnisse für Die dren Monathe quedrucklich mis benannt waren.) ....

į,

3

Ţ,

¢

.

#### 152 VII. Meuere Zeit. Weffph. fr. 1648.

xix. So kam also erk im Jun. 1650. der schon im Oct. 1648. geschlossene Friede nunmehr im so weit zu seiner Consstenz, daß jest erst Teutsche sand ansangen konnte, die Früchte des Friedens zu genießen. Noch wurde dennoch wichig gesuns den; durch ein am 27. Jun. 1650. ins Neich erlaßenes kaiserliches Sdict alle Disputationen, Predigten und andere Unternehmungen gegen den Frieden und dessen Bollziehung zu untersagen. Nichts desso weniger erschien noch unterm 3. Jan. 1651. eine pähstliche Bulle, worin Innocenz der X. den ganzen Frieden, weil er ohne sein Zuchun über geistliche Sachen disponirt habe, für nulk und nichtig erklärte.

Bon einigen besonderen Schwierigkeiten, bie fich noch in der Vollziehung des Friedens hetverthaten, barf ich bie nicht unberührt lagen, Die ben Churfürsten von ber Pfatt betrafen. Ben ber für benfelben neu errichteten gehten Churwurbe war noch fein Erzanit für ihn ausgemacht, so man doch als ein nothwendiges Exforderniß ben jeder weltlichen Chur anfah. Man mußte alfe jest noch auf ein neues Erzänst Venken. Vaben in Betrachtung fam, war ein anständiz der Titel, fodann eine fchickliche Bert tichtung ben ber Kronung eines Katiers ober Ros imfchen Koniges, und in feterlichen Processionen bem Raifer etwas vorzutragen; bas zugleich ben Mittelfchild im ehurfürflichen Wapen ausfüllen tonnte: Bum Gluck fiel man barauf, bag fich im Erzschammenteramte Das alles vereinigen Benm Titel war an fich nichts zu erins nern.

#### 1) Verfass. des T. Aeiche überh. 157

geiftlicher und weltficher Churfurft oder Rurft, Graf und Pralat, war in der That ichon lange mabrer Regent in feinem Lande. Sebe Reichsftabt machte einen eignen fleinen Frenftgat aus. Gelbft Stabs te, Die nicht Reicheftabte waren, hatten fich großens theils bennahe auf eben den Buß gefest. Jeder Reichsritter beherrichte den Begirt, Der ju feinem Rittergute geborte, wie fein eignes Gebiet. gar gab es Dorfer, Die fich als fleine Frenstage ten anfaben. Alfo mar Teutschland schon lange in fo vielerten befondere Staaten vertheilt, als es Churfürftenthumer, Fürstenthumer, Grafichaf ten, Reichspralaturen, Reichsftabte, Reichsritter und Reichsborfer gab. Mur in fo weit, als alle diese besondere Staaten das Band, das sie urs fprunglich noch als Mitglieder eines Reichs jus fammen bielt, nicht gang zerriffen, fondern noch in gegenseitiger beständiger Berbindung, und une ter einerlen Reichsgrundgefegen einem gemeinfas men bochften Oberhaupte unterworfen blieben, nur in fo weit konnte man fagen, daß Teutschland im Ganzen boch noch immer Ginen Staat ausmache, noch immer Gin Reich fen.

So lange es in Frankreich noch Herzoge von nicht Burgund und Bretagne gab, sah man selbst in Frankreich noch Ueberbleibsel einer ähnlichen Bersassung, die in vorigen Zeiten mit der Teutschen bennahe völlig gleichsörmig gewesen war. Aber bald zeigte sich der große Unterschied, worin beide Reiche, das Teutsche und Französische, in ihrer innerlichen Berfassung von einander abgiens gen, in zwen Hauptstücken; einmal darin, daß der König in Frankreich ben allem Anwachse der Franz

Franzosischen Serzoge, Grafen, und Pralaten, boch immer eigne Cammerguter behielt, der Kair ser hingegen alle Cammerguter nach und nach einz bußte; und dann darin, daß in Frankreich nach und nach alles, wie zulest auch noch Bourgogne und Bretagne, mit der Krone vereiniget wurde, in Teutschland hingegen selbst die Hoffnung, auch nur verpfändete Cammerguter wieder einzulösen, zulest verlohren gieng.

Alles bas, sage ich, war schon lange in Teutschland auf einen folchen guß gefommen, bag man wohl urtheilen fonnte, bag es schwerlich mehr ju anbern fenn murbe; jumal ba felbst ber Bu: schnitt, ben ber übermachtige Raifer Carl ber V. icon mit großem Anscheine eines glucklichen Sort ganges baju gemacht batte, bennoch burch eine von Franfreich unterftußte muthige Unternehmung eines einzigen Tentschen Kurften vereitelt worben war. Inzwischen waren noch nicht alle Fragen, Die man über die fonderbare Berfaffung, Die fich in Teutschland fast gang einzig in ihrer Urt gebildet hatte, aufwerfen konnte, schon so bestimm entschieden, daß fich nicht noch Ginwendungen bat ten bagegen machen lagen, und bag nicht einen Rerbinand ben II. nach ben Siegen ben Prag, ben Lutter am Barenberge und ben Mordlingen noch die Luft hatte anwandeln tonnen, noch einen Berfuch, wie Carl ber V., ju machen, um Teutsch: land fo, wie Franfreich, wieder unter Ginen Berrn ju bringen. In fo weit fann man ben gangen brenfligjahrigen Rrieg als einen gegenfeitigen Streit über Diesen Bersuch ansehen. In so weit ift aber auch flar, daß ber Westwhälische Kriebe bier über

#### Achtes Buch.

Der neueren Zeiten fünfter Abschnitt

von ben

Folgen des Westphälischen Friedens

nnb

Ende der Regierung Ferdinands des III.

1648 --- 1657.

I.

Regierungsform des Teutschen Reichs übershaupt, wie sie nunmehr durch den Westphalisschen Frieden erst recht befestiget worden.

L Mertlich peranberte Berfaffung bes Teutiden Reichs, II. wie es nunmehr aus lauter befonderen Staaten befand, nur noch unter einem Oberhaupte vereiniget; - III. gang ans ders, als in Frankreid, ba die Ronige immer ihre Cammergitte behalten, und julest alles wieder mit ber Krone vereiniget baben; - IV. owne bag weber Carl ber V. noch die Ferdinande bas rächgangig machen fonnen, was endlich ber Deftphalifche Stiebe vollig befestigte. V. Go ward Teutschland ein Kriede vollig befestigte. V. Go ward Teutschland ein insammengesegrer Staatskörper, VI, VII. ber jest anders im Gangen, anders in seinen einzelnen Theilen zu betrache ten ift. - VIII. Lettere find lauter besondere Staaten, von einander eben fo unterschieden, wie die verschiedenen Europäischen Staaten - IX. A. Darans entspringt noch ein besonderer Unterschied ber mittelbaren und unmittelbas ren Mitglieber bes Leutschen Reichs, - XI, XII. und bes Berbaltniffes, morin beibe unter ber faiferlichen Megterung fieben; - insonderheit in Ansehung ber faiferlichen Refers vatrechte — XIII. ober in Ansehung bessen, was vor ben fleichstag gehöret; — XIV. bessen Schliffe erft burd Ge nehmigung bes Laifers bie Rraft perbindlicher Reichsgefete erlangen.

en so vielerlen Veranderungen, die theils die vielen wichtigen Verordnungen des Friedens, theils die so lange angehaltenen und so allgemein gewordenen Drangsale des Krieges mit sich brachten, war es nicht zu bewundern, wenn nunmehr bennahe auf einmal eine sehr veranderte Verfaßsung des Teutschen Reichs im Ganzen merklich ward, oder doch erst recht zu ihrer Festigkeit gestangte, und jest bald in sehr erheblichen Folgen sich zeigte.

Wie zwar nicht leicht fo gar große Berande Ħ. rungen gang ploblich auf einmal entfleben, obne daß jum voraus manche Vorbereitungen wahr: junehmen maren, beren Folgen fich erft nach und nach zu entwickeln pflegen; so war frenlich auch Teutschland schon seit etlichen Jahrhunderten in bem Falle, daß man wohl feben founte, daß es nicht fo, wie Frankreich und andere Europaische Reiche, ein folch ungetheiltes Reich bleiben mur be, bas nicht anders, als nur im Gangen, wie ein einiger Staat betrachtet werden fonnte. Dem, was ich oben ben den Zeiten henrichs bes IV. und Friedrichs bes II. von Der Erblichfeit ber Ber joge und Grafen, ale ursprunglicher Kronbedien: ten, und von ben Bobeiterechten, bie nach und nach geiftlichen und weltlichen Reichsftanden eigen wurden, bemerflich gemacht habe (k), fonnte man schon lange nicht mehr fagen, daß die faiferliche Regierung die einzige in ganz Tentschland fen; und daß alfo gang Teutschland in allem Betrachte nur als ein einiger Staat angesehen werben toune. Jeber geist:

#### 1) Verfass. des T. Neichs überh. 157

geiftlicher und weltficher Churfurft oder Rurft, Graf und Pralat, war in ber That ichon lange mabrer Regent in feinem Lande. Sebe Reichsftabt machte einen eignen fleinen Frenftgat aus. Gelbst Stads te, die nicht Reichsstädte waren, hatten fich großens theils bennabe auf eben ben Buß gefest. Jeber Reichsritter beherrschte ben Begirt, ber gu feinem Rittergute geborte, wie fein eignes Bebiet. Go gar gab es Dorfer, Die fich als fleine Frenftage ten anfahen. Also war Teutschland schon lange in so vielerten besondere Staaten vertheilt, als es Churfurftenthumer, Furftenthumer, Grafichaf ten, Reichspralaturen, Reichsftabte, Reichsritter und Reichsdorfer gab. Mur in fo weit, als alle diese besondere Staaten das Band, das fie urs sprunglich noch als Mitglieder eines Reichs jus sammen bielt, nicht gang gerriffen, fondern noch in gegenseitiger beständiger Berbindung, und uns ter einerlen Reichsgrundgesehen einem gemeinfamen bochften Oberhaupte unterworfen blieben, nur in so weit konnte man sagen, daß Teutsche land im Ganzen doch noch immer Ginen Staat ausmache, noch immer Lin Reich fen.

So lange es in Frankreich noch Herzoge von II. Burgund und Bretagne gab, sab man selbst in Frankreich noch Ueberbleibsel einer ähnlichen Bersassung, die in vorigen Zeiten mit der Teutschen bennahe völlig gleichsormig gewesen war. Aber bald zeigte sich der große Unterschied, worin beide Reiche, das Teutsche und Französische, in ihrer innerlichen Verfassung von einander abgiens gen, in zwen Hauptstücken; einmal darin, daß der König in Frankreich ben allem Anwachse der

fleine Gebiet; das jest unter der Ungabl ber ber fonderen Teutschen Staaten begriffen ift, bat feine gang eigne Regierung, feine eigne Grundgefete, fein eignes Steuermefen, Juftigwefen, Polizen, Mine, und was noch mehr ift, wenn es will und fann, feine eigne Rriegsverfaffung, und bas Recht Bundniffe ju machen, Rrieg ju fubren, Arieben zu schließen und Gesandten zu fchicken. Burg, was irgend einem, ber mehrere unabhan-gige Staaten in Guropa bereifet, beren Berfchies Denheit in Berfaffung, Gefegen und anderen Ginrichtungen begreiflich machen fann, bas wird einen Reisenden in Tentschland bald eben fo deutlich, und oft noch viel auffallender belehren, bag es gang verschiedene Staaten find, wo er oft nicht halbe Lagereifen braucht, um bald republicanifche , balb monarchische, bath eingeschranfte, bald bennabe Despotische, bald erhliche, bald auf Wahlfrenbeit beruhende Regierungsformen wahrmnehmen, um mit jebem neuen Gebiete wieber gang andere Gefete, gang andere Dungen, andere Poften, an: Dere Goldaten gu finden. Ungleich baufiger wird ein jeder, der auch nur turze Zeit auf Teutschem Boden lebt, die Erfahrung machen, daß Teutsch: land aus mehreren gang verschiedenen Staaten besteht, als daß es noch unter einem gemeinsa: men bochften Oberhaupte vereiniget ift.

Werhaltniß, so hieraus erwachsen ift, wird in Unterscheidung mittelbaver und unmittelbarer Mitglieder des Teutschen Reichs bemerklich ger macht. Gleichwie nehmlich zweizerlen Dinge, der ten Verhaltniß unter einander sich benten läßt, ohne

#### 1) Berfass. des T. Neichs Aberh. 163

ohne ein brittes bazwischen ju denten, in unmit telbarem, fonft aber nur in mittelbarem Berbalt niffe gegen einander ftehen, (wie 3. B. bas Ber baltnig zwifchen Großeltern und. Enfeln nur mis telbar, zwischen Eltern und Rindern bingegen uns mittelbar gedacht werben fann;) so stebet zwar alles. was fich an Dersonen ober Sachen in Teutiche land findet. unter der Sobeit bes Teutschen Reichs und feines gemeinsamen Oberhaupts. Aber ba 4. B. ein Rittergut, das in einem Teutschen Fitre ftenthume liegt und ber fürftlichen Landeshoheit unterworfen ift, boch nur in fo weit ein Theil bes Leutschen Reichs ift, als es jugleich einen Theil jeues Fürstenthums ausmacht; so tann es in Ausfehung des ganzen Reichs doch nur als ein mits telbares Mitglied besielben angesehen werden. Uns mittelbar find hingegen nur folche Guter ober Gebiete, die nicht zugleich Theile eines andern Teuts fchen Staats, fonbern nur Theile des gangen Reichs find.

Nach diesem Begriffe ist jest ganz Teutsche Kland in lauter mittelbare und unmittelbare Glies der vertheilt. Lettere sind der Regel nach zugleich Reichsstände, die selbst eigne Staaten zu regieren haben; jene sind als Theise dieser Staaten deren kandeshoheit unterworsen. Doch gibt es auch einige unmittelbare Mitglieder des Reichs, die nicht Sis und Stimme auf dem Reichstage haben, und also nicht Reichsstände sind (als deren Wesen eingentlich in sothanem Sis und Stimme besteht,) als namentlich die Reichsritterschaft und Reichsz dörfer. Manche Rittergüter, Albster, und Städte haben auch ihre Unmittelbarfeit verlohren, und sind

als mittelbare Unterthanen unter anderer Stände Hoheit gebracht worden. Ueber einige wird noch jest gestritten, ob sie für mittelbar oder unmittelbar gelten sollen.

Mun concentrirt fich bie gange Berfaffung des XL. Teutschen Reichs dabin, daß über mittelbare Glie der desselben von kaiserlichen Sobeitsrechten nur in so weit noch bie Frage senn fann, als entweder Befdwerben über ihre ordentliche Obrigfeiten gefüh ret werden, ober gewiffe taiferliche Refervatrechte, Die schon vor Entstehung ber Landeshoheit im Bange gewefen, in gang Teutschland ben ber fai: ferlichen Gewalt geblieben find, wie infonderheit noch ber Rall mit Stanbeserhobungen, acabemi ichen ABurben und Ernennung faiferlicher Sofpfaly grafen und Motarien ift. Doth werben auch folche mit ben bavon abhangenden rechtlichen Wir kungen in ben meisten Lanbern nicht anerkannt, wenn fie nicht erft ber landesherrlichen Drufung und Genehmiaung vorgelegt find.

tein Hoheitsrecht anders als im Namen des Kaifers in Ausübung kommen; nur wieder mit Unterschied, ob es dem Kaifer alleine überlaßen ift, wie die meisten Guadensachen, Belehnungen und die Gerichtbarkeit, wie deren Ausübung nunmehr an beiden Reichsgerichten, nur mit Vorbehalt der Austrägalinstanz, geschieht; oder ob des Reichstages, oder doch der beiden höheren Reichscolleigien, oder auch nur der Churfürsten Linwilligung dazu gehöret. Hierüber sind nun theils im Westerphälischen Frieden, theils in den kaiserlichen Wahle capitus

#### 1) Berfass. des T. Reichs überh. 165

capitulationen verschiedene Bestimmungen enthalten; jedoch über lettere ist noch nicht aller Streit ges hoben, in welchen Fallen der Churfürsten Einwils ligung alleine binlanglich sen.

Selbst der Westphalische Friede bat noch 3weis xIII. fel übrig gelagen, mas außer ben barin benanns ten Rallen, Die fur den Reichstag geboren follen, unter der angehängten Claufel von anderen abn: lichen Fallen ju versteben fen ober nicht. scheint in benen Sachen, Die vor den Reichstag geboren, infonderheit wenn etwas in Frage ftebet, das in allen Teutschen Landern die Gesetkraft bas ben soll, ober movon die Beschwerde auf Die Reichsstände selbst juruckfällt, bas Bewicht mehr auf Seiten ber Stande als Des Raifers ju fenn. Daber es bennahe baufiger geschieht, daß von Seiten der Reichsstande etwas in Bewegung ges bracht wird, um es unter faiferlichem Unfeben jum Reichsschluß zu bringen, als daß ber Raifer etwas vorträgt, wo ihm nur die Ginwilligung des Reichs In fo weit lagt fich wenigstens zwis ichen dem Raifer und bem Reichstage noch ein gang anderes Berhaltniß mahrnehmen, als dasjenige, worin ein Ronig von Großbritannien gegen bas Parlament, oder bie Konige von Schweden und Polen gegen ihren Reichstag fteben. Da find es immer an fich nur Privatpersonen, bier find es mabre Regenten von Land und Leuten, Die Gis und Stimme auf dem Reichstage haben. Selbst der Congreß in Mordamerica besteht nur aus Abs geordneten ber vereinigten Staaten, beren jeder von bem Staate, ber ibn abgeordnet bat, abbans gig und an beffen Instruction gebunden ift. Une fere

fere Reichsstände sind selbst Regenten der Lander, deren Besit ihnen Sit und Stimme auf dem Reichstage gewähret; die Stimme selbst führen sie nach ihrem eignen Gutsiuden; oder wenn sie andere dazu bevollmächtigen, steht es ben ihnen, denselben zugleich Anweisung zu geben, wie sie stimmen sollen.

Rrv. Jum förmkichen Reichsschluß in Kraft eines Reichsgesets oder sonst für ganz Teutschland auss zuübenden Majestätsrechts gehört dann frensich außer dem Reichsgutachten, worüber sich die Reichssstände vereinigen können, noch die Genehmigung des Raisers, mit deren Versagung derfelbe jene Kraft des Reichsgutachtens hemmen kann. Doch gibt es auch Fälle, wo eine gemeinsame Abrede sammtlicher oder mehrerer Reichsstände ohne katzerliche Genehmigung ihre Wirksamkeit haben kann, wie auf solche Art über den Münzsuß schon mehr malen mehrere Stände gewisse verragsmäßige Vereinigungen getrossen und ins Werk gerichtet haben.

## 2) Berfaff. der Länder mit Landständ. 167

#### II.

Werfassung der besonderen Teutschen Staaten, wie sie durch den Westphalischen Frieden erst vollig ihre Consistenz bekommen; insonderheit Verfassung der Lander, wo Landstande sind.

I Richt nur von Seiten des Kaisers, sondern auch von Seiten der Landesobrigkeiten in den besonderen Teuts schen Staaten gilt von Rechts wegen kein Despotismus. — II. Jeder besondere Staat hat zwar seine eigne Autonosmie; — III. jedoch mit undenommener Jusincht zum höhern Richter. — IV. Der meisten Landesberren Gewalt ist überz dies durch Landsande eingeschränkt. — V. Nur einige gans der, die ursprünglich nur aus mehreren Odrsern bestanden, haben gar keine Landssände. — VI. In einigen sicht auch wohl eine oder andere Gattung derselben, z. B. Prälaten oder Aitterschaft. — VII. hin und wieder werden nur noch Deputationstage gehalten; oder sind auch alle landssändische Versammlungen aus dem Gange gesommen.

o sehr die Verfassung des Teutschen Reichs, t. wie sie der Westphälische Friede erst auf recht sesten Fuß gesetzt hat, sowohl dem ganzen Reiche als dessen Gliedern sammt und sonders dasür Bürge senn kann, daß von Seiten der kaiserlichen Regierung nicht leicht eine Ausübung desporischer Gewalt zu besorgen ist; eben so zwecknußig ist nach eben dies ser Grundverfassung auch für die Sicherheit und Wohlfahrt aller und jeder besonderen Teutschen Staaten gesorgt, wenn anders nur irgend alles in dem Verhältnisse bleibt, wie es nach dem Zuschnitt jener gesetzmäßigen Versassung senn sollte.

Sin jeder dieser besonderen Staaten, er mag 11. noch so klein oder groß oder mittelmäßig senn, ist in

als mittelbare Unterthanen unter anderer Stande Hoheit gebracht worden. Ueber einige wird noch jest gestritten, ob sie für mittelbar oder unmittels bar gelten sollen.

Mun concentrirt sich die ganze Verfassung des Teutschen Reichs dabin, daß über mittelbare Glies ΧÍ. ber besselben von kaiserlichen Sobeitsrechten nur in fo weit noch bie Frage fenn fann, als entweder Befchwerben über ihre ordentliche Obrigfeiten geführ ret werden, ober gewiffe faiferliche Refervatrechte, Die schon vor Eutstehung ber Landeshoheit im Bange gewefen, in gang Teutschland ben ber fai: ferlichen Gewalt geblieben find, wie infonderheit noch ber Fall mit Standeserhöhungen, academis ichen ABurben und Ernennung faiferlicher Sofpfale grafen und Motarien ift. Doch werben auch fols che mit ben bavon abhangenden rechtlichen Wirfungen in ben meiften Lanbern nicht anerkannt, wenn fie nicht erft ber landesberrlichen Drufung und Genehmiaung vorgelegt find.

tein Hoheitsrecht anders als im Namen des Kaisfers in Ausübung kommen; nur wieder mit Unsterschied, vo es dem Kaiser alleine überlaßen ist, wie die meisten Gnadensachen, Belehnungen und die Gerichtbarkeit, wie deren Ausübung nunmehr an beiden Neichsgerichten, nur mit Vorbehalt der Austrägalinstanz, geschieht; oder ob des Neichsstages, oder doch der beiden höheren Neichscollez gien, öder auch nur der Chursürsten Linwilligung dazu gehöret. Hierüber sind nun theils im Westerphälischen Frieden, theils in den kaiserlichen Wahlschaften

#### 1) Verfass. des T. Neichs überh. 165

capitulationen verschiedene Bestimmungen enthalten; jedoch über lettere ift noch nicht aller Streit ges hoben, in welchen Fallen der Chursursten Einwilstigung alleine binlanglich sen.

Selbst der Westphalische Friede bat noch 3weis xIII. fel übrig gelagen, mas außer ben barin benanns ten Rallen, Die fur den Reichstag geboren follen, unter ber angehängten Claufel von anderen abn: lichen Gallen ju versteben fen ober nicht. scheint in benen Sachen, Die vor den Reichstag geboren, infonderheit wenn etwas in Frage ftebet, bas in allen Teutschen landern die Gesekfraft bas ben soll, oder wovon die Beschwerde auf Die Reichsstände selbst zurückfällt, bas Gewicht mehr auf Seiten ber Stande als Des Raifers ju fenn. Daber es bennabe baufiger geschiebt, daß von Seiten der Reichsstande etwas in Bewegung ges bracht wird, um es unter faiferlichem Unfeben jum Reichsschluß zu bringen, als bag ber Raiser etwas. vorträgt, wo ihm nur die Ginwilligung des Reichs In so weit laßt sich wenigstens zwis schen bem Kaifer und bem Reichstage noch ein gang anderes Berhaltniß mahrnehmen, als dasjenige, worin ein Ronig von Großbritannien gegen bas Parlament, oder die Konige von Schweden und Polen gegen ihren Reichstag fteben. Da find es immer an fich nur Privatpersonen, bier find es mabre Regenten von land und leuten, die Gis und Stimme auf bem Reichstage haben. der Congreß in Mordamerica besteht nur aus Mb: geordneten ber vereinigten Staaten, beren jeber von dem Staate, der ihn abgeordnet hat, abhans gig und an bessen Instruction gebunden ift. Uns fere ٤ 3

Gigentlich maren aber auch nur in solchen Landern Landstande, wo zu ber Zeit, als die Lans deshoheit zuerst auffam, schon Aloster, Ritteraus ter und Stadte vorhanden waren. Manche Gras fen und Berren, beren Land ober Landchen nur aus ihrem eignen Stammfig und einer Angabl bagu geboriger Dorfer bestand, Die also nur leibeigne nicht frene Unterthanen ju regieren hatten, baben nie Landstånde gehabt, wenn auch gleich in der Folge ihr Stammfig felbft, ober ein ober anderes Dorf. nachber jur Stadt gemacht worben ift. größere Lander konnen jest aus mehreren folchen Grafichaften und herrichaften zusammengefest fenn, ohne Landstande ju baben, wie davon felbit die Wfalt am Rheine jum Benfpiele Dienen fann.

VI. Sin und wieder hat auch der Umstand, daß der Abel sich etwa zur unmittelbaren Reichsritterschaft halt, und so die Aloster sich zu Reichspralaturen hinausgeschwungen, und aus Stadten Reichsstädte geworden sind, daran hinderlich fallen können, daß keine landschaftliche Verfassung aufgekommen ist, oder auch eine oder andere Elasse von landständen sehlet; wie z. B. im Würtenbergischen nur Pralaten und Stadte die landschaft ausmachen, weil es da keine landsäsige Ritterschaft gibt. In anderen protestantischen landern sehlt es zum Theil am Pralatenstande, wo man alle dazu gehörig gewesene Stiftungen secularistet, oder auch eine oder andere derselben nur der Ritterschaft zugewandt und deren landschaftlicher Vertretung einverleibet hat.

VII. In manchen landern, wo noch zur Zeit des Westphalischen Friedens Landrag zu halten ganz gewöhne

#### 2) Verfaff. der Länder mit Landständ. 171

gewöhnlich mar, find die landschaftlichen Berfasfungen in fpateren Beiten bennabe gang in Abnahme gerathen, ober boch an fatt eines vollständigen Land: tages nur Berfammlungen eines größeren ober ens gern Ausschuffes der Landschaft oder so genannte Deputationstage in Bang gefommen. Biele ans fehnliche lander fahren aber noch jest fort, von Beit ju Zeit Landtag zu halten. Frenlich lagt fich ber mögliche Fall gedenken, daß eine aus Gigenfinn versagte landschaftliche Einwilliauna eine ober ans dere gemeinnugige Anftalt juruchalten fonne. Aber ob der Fall nicht baufiger ju beforgen fen, daß, wo landschaften nichts zu fagen haben, willführliche Auflagen und bespotische Besinnungen eines tans desherrn oder Ministers ein Land ju Grunde richten tonnen, ist eine andere Frage. Es fehlt zwar nicht an Bepspielen, daß übel gesinnte Minister auch in Landern, wo noch Landtage üblich sind, groß Unbeil gestiftet baben. Burde aber bas Uns beil vielleicht nicht noch größer geworden fenn, wenn feine landstände da gewesen waren? Der wenn es auf den Credit eines Landes ankommt, oder, wenn einem unter zwen tandern, wo tandstande find, oder wo feine sind, die Wahl gelaßen wurde, wo man fich niederlaßen wollte; follte es da wohl ichwer fallen, fich darüber zu bestimmen, welchem von beiben man ben Vorzug geben mochte?

#### III.

#### Befondere Beschaffenheit der geistlichen Lander.

D In ben geiftlichen Lanbern machen bie Domcapitel Den erften Landftand aus, ober vertreten auch mobl überhaupt Die Stelle ber Landschaft. - II. Gie errichten besondere Bablcapitulationen mit ben geiftlichen Furften. - III. 2Benn kein Coadjutor jum voraus gewehlt ift, führen fie in ber Gebisvacang bie Regierung. — IV. Auch fonft haben ihre Morrechte großen Ginfluß auf die Berfaffung ber geiftlichen · Lander. - V. Sind ffe gleich nicht Grundherren oder Mits eigenthumer bes Landes; fo Belleiden boch Domberren meift wichtige Stellen im Lande. — VI. Einiger Unterfchieb, nachs bem Pringen oder Ebelleute geiftliche Furften werben. — VII. Bortbeile abelicher Kamilien, beren Bermanbte Bifchofe oder auch nur Domberren find. - VIII. Manche Stifter find fürftlichen Saufern auf lange Beit nach einander ju Theil geworben. - IX. Sonft gibt es gemeiniglich oftere Abs wechfelungen in ber Regierung, — und eben beswegen wer niger Gleichformigfeit in Grunbfdpen. — X-XII. Außerdem find die geiftlichen gander mit ftarten Abgaben nach Rom beschwert. - XIII. Alles bas macht einen mertlichen Unterschied zwischen dem Bohlftande geiftlicher und weltlicher Lanber.

1. Insere geistliche tander haben noch das besons dere, daß sie Domcapitel haben, d. i. eine gewisse Anzahl geistlicher Herren von stiftsmäßigem Abel, die berechtiget sind, das Haupt ihrer Kirche, das dann zugleich der Regent des dazu gehörigen geistlichen tandes wird, zu wehlen, oder auch selbst dazu gewehlet zu werden. Diese Domcapitel maschen in den meisten geistlichen tandern zugleich den ersten tandstand aus. Oder, wo auch keine tandsstände sind, ersehen sie gewissermaßen ihre Stelle, in so fern als wenigstens ohne Einwilligung der Domcapitel in wichtigen Sachen, die den Staat

oder die Kirche betreffen, nichts verbindliches vor genommen werden barf.

Als Wahlfürstenthumer haben biese lander u. noch eine besondere Mehnlichkeit mit ber Teutschen Reichsverfassung. Wie ba einem jeden Raifer ober Romischen Konige ben seiner Babl eine Bablege pitulation vorgelegt wird; fo mugen die meiften geistlichen Fürsten auch ben ihrer Wahl eine Caspitulation beschwören, die ihnen das Domcapitek portegt (1). Nach Borschrift des pabstlich canonis fchen Rechts und nach ber Urt, wie von Rechts wegen alle geistliche Stellen obne alle andere Ruck ficht mur nach Wurde ber Perfon befest, feines weges aber burch Gelb ober andere Bortheile ers langt werden follten, versteht fich freplich, bag ein wehlendes Domcapitel von dem zu wehlenden geistlichen Fürften fich feine Bortheile versprechen lagen darf, ohne in den Borwurf einer Simonie ju fallen; wie bann verschiebene Fursten aus bie fem Grunde von Babften und Raifern von ber Berbinblichfeit folder Capitulationen losgesprochen, und Diefe jum Theil fur null und nichtig erffart worden find. Sofern jedoch eine bischöfliche ober embischöfliche Bablcapitulation nur folcher Bert fprechungen, die bloß dem wehlenden Domcapitel jum Bortheile gereichen, fich enthalt, und nur auf solche Dinge, die der Verfassung unserer Teutschen tander und der catholischen Rirche ohnedem gemäß find, fich einschrantt; fo ift baben nichts zu erin Fur das Bisthum Osnabruck gab selbst ber Weftphalifche Friede Die Berordnung, bag eine beständige Wahlcapitulation zwischen dem Domcas · pitel

<sup>(1)</sup> Oben Th. 1. 6. 158.

- Sigentlich waren aber auch nur in solchen Landern Landstande, mo ju ber Zeit, als bie Lans beshoheit zuerst auf fam, icon Rlofter, Mittergus ter und Stadte vorhanden waren. Manche Gras fen und Berren, beren Land ober Landchen nur aus ihrem eignen Stammfig und einer Angabl bagu geboriger Dorfer bestand, die also nur leibeigne nicht frene Unterthanen ju regieren batten, haben nie Landstande gehabt, wenn auch gleich in der Folge ihr Stammfib felbft, oder ein ober anderes Dorf. nachber jur Stadt gemacht worben ift. größere lander tonnen jest aus mehreren folchen Graffchaften und herrschaften jufammengefekt fenn, ohne Landstande ju baben, wie davon felbst die Pfalz am Abeine zum Benfviele Dienen fann.
- VI. Sin und wieder hat auch der Umstand, daß der Abel sich etwa zur unmittelbaren Reichsritterschaft halt, und so die Aloster sich zu Reichspralaturen hinaufgeschwungen, und aus Städten Reichsstädte geworden sind, daran hinderlich fallen können, daß keine landschaftliche Verfassung aufgekommen ist, oder auch eine oder andere Classe von Landständen sehlet; wie z. B. im Würtenbergischen nur Pralaten und Städte die Landschaft ausmachen, weil es da keine landsäsige Ritterschaft gibt. In anderen protestantischen Landern fehlt es zum Theil am Praslatenstande, wo man alle dazu gehörig gewesene Stiftungen secularisiret, oder auch eine oder andere derselben nur der Ritterschaft zugewandt und deren landschaftlicher Vertretung einverleibet hat.
- II. In manchen tandern, wo noch zur Zeit des Westphalischen Friedens Landrag zu halten ganz gewöhn-

#### 2) Verfaff. der Länder mit Landständ. 171

gewöhnlich mat, find die landschaftlichen Berfale fungen in spateren Zeiten bennabe gang in Abnahme gerathen, ober boch an ftatt eines vollständigen Land: tages nur Berfammlungen eines größeren ober engern Ausschusses ber kandschaft ober so genannte Deputationstage in Bang gefommen. Biele ans febnliche lander fabren aber noch jest fort, von Beit ju Zeit Landtag ju halten. Frenlich lagt fich ber mögliche Fall gebenken, bag eine aus Gigenfinn versagte landschaftliche Ginwilligung eine ober an-Dere gemeinnüßige Unftalt juruckhalten fonne. Aber ob der Fall nicht baufiger zu beforgen fen, daß, wo Landschaften nichts zu fagen haben, willführliche Auflagen und bespotische Besinnungen eines tandesherrn oder Minifters ein Land zu Grunde richten konnen, ift eine andere Frage. Es fehlt zwar nicht an Benfpielen, daß übel gesinnte Minister auch in tandern, wo noch tandtage ublich find, groß Unbeil gestiftet baben. Burde aber bas Un: beil vielleicht nicht noch großer geworden fenn, wenn feine Landstande da gewesen maren? Der wenn es auf den Credit eines Landes ankommt, oder, wenn einem unter zwen landern, wo landstande find, ober wo feine find, die Wahl gelaßen wurde, wo man fich niederlagen wollte; follte es da wohl schwer fallen, fich barüber zu bestimmen, welchem von beiben man den Vorzug geben mochte?

beren Gelegenheit seibst nicht ist, solche Stellen zu bekleiden, da bringt doch die Verbindung, worin gemeiniglich unt der stiftsmäßige Abel in solchen tändern durch Familienverhältnisse mit Domherren oder selbst mit dem regierenden Fürsten stehet, nartürlicher Weise das mit sich, daß außer dem Domscapitel der gesammte Abel auf alle Vortheile im tande den vorzüglichsten Anspruch machen kann. Wenn Ausländern, die Teutschland näher kennen lernen, die Vorzüge, die der Teutsche Adel an den meisten Hösen genießt, auffallend vorkommen; so sind sie doch nirgend so ausgezeichnet, als in den meisten geistlichen Ländern.

vi. Mur alsdann, wenn etwa einmal ein Pring von einem großen hause jum Besiß eines geistlichen kandes kömmt, kann sich vielleicht einige Mäßigung hierin wahrnehmen laßen. Ist aber, wie doch gemeiniglich der Fall ist, der Fürst selbst von adelicher Herkunft; so läßt sich auch von selbssten wohl nicht anders erwarten, als daß diesenigen Familien, die das Glück haben, des Fürsten Brüder, Schwäger, Vettern u. s. w. unter den ihrigen zu zehlen, nicht unterlaßen werden, die Gunst des Fürsten auf alle mögliche Weise zu benußen, auch anderen das nahe Verhältniß, wors in sie zum Fürstenthrone stehen, allenfalls wohl fühlbar zu machen.

vii. Sieht man also unsere geistliche Stiftungen von der Seite an, wie sie zur Versorgung soli cher Herren von Adel, die nicht zu Stammhali tern ihres Hauses bestimmt sind, und zur Aus; nahme ihrer Geschlechter dienen sollen; so wird diese biele Absicht in den meisten geiftlichen kandern volls fommen erreicht. Gine Familie, Die nach mehres ren Benerationen nur einmal bas Gluet bat, einen geiftlichen herrn ihres Stamms jum Furften bes fordert ju feben, tommt nicht felten auf einmat aus Berlegenheiten, worin fie eine Schuldenlaft von hundert und mehr Jahren ber gestürzt haben fann, oder auch in folche Glucksumftande, daß fie auf Jahrhunderte ihrer ferneren Aufnahme entges gensehen barf. Gludte auch nicht mit bem Furftens bute, fo fann doch ein Domberr in mehreren Griff tern jugleich fo eintragliche Pfrunden besigen, Daß auch Domberren, wenn fie nur einigermaßen gute Saushalter find, und mit ihren Bermandten es gut mennen, Diesen allemal beträchtliche Verlagens schaften und andere Bortheile zuwenden konnen.

Bon Prinzen aus großen Hausern sehlt es vin. nicht an Benspielen, daß sie oft in jüngeren Jah; ten zum Besitz eines oder mehrerer geistlicher Fürzstenthumer gelangen, und daß also alsdann ihre Regierungen nach Verhältniß ihrer Lebensjahre. geraume Zeit dauern können, oder auch wohl von einem Herrn des Hauses auf den andern gleichsam aus einer Hand in die andere kommen; wie z. B. von 1583. bis 1760. lauter Prinzen von Baiern das Erzstift Colln, und mehrentheils noch zugleich andere Bisthümer gehabt haben. Sonst aber sind doch geistliche Fürsten gemeiniglich schon Herren von gewissen Jahren, wenn eine Bischosswahl auf sie fällt. Folglich gibt es hter seltener langswierige Regierungen.

Stern diese oftere Abwechselung in der Res ix. gierung, zumal wenn noch damcapitelische Regies p.Enrw. d. Staatsverf. Tb. II. M run;

rungen dazwischen kommen, bat wieder ihre Unbequemlichfeiten, da theils ein jeder bann vorzuglich nur auf feine Lebenszeit fur fich und feine Familie Die Vortheile feines erhabenen Standes, fo gut er fann, ju benugen suchen wird, theils auch noch ungleich weniger, als in erblichen landern. von einer Regierung jur anderen eine gewiffe Gleichfor migfeit in Grundfagen benbehalten wird. kann fiche alfo nicht felten fugen, bag von einer Regierung jur andern nicht nur Gunftlinge und Minister, sondern auch gange Regierungssysteme, Entwurfe und Unftalten fich anderu, und in gang entgegengefehten Beftalten erscheinen. glauben ichon barin einen binfanglichen Grund mabrjunehmen, marum felten gemeinnußige Un: Ralten von allen Gattungen, es fen gur Aufnahme ber Handlung und des Gewerbes, oder jur Before berung der Kunfte und Wiffenschaften, oder was fonft zu eines Landes Aufnahme dienen fann, in geistlichen landern fo, wie in weldlichen, ju gedei: ben pflegen.

K. Es ist aber noch etwas, das die geistlichen Lander druckt, und unabläßig drucken wird, so lange sie in dem Verhältnisse bleiben werden, worin sie die Romische Hierarchte bisher fest gehalten hat. Der Fürstbischof, den Carl der Große noch gleich den übrigen Erzbischösen und Vischösen sein nur als den ersten im Nange namhaft machte, der aber seirdem das Glück hatte, als das sichtbare Oberhaupt der ganzen christlichen Kirche verehrt zu werden, ist zwat verhältnismäßig gleich unseren Teutschen Fürstenbischösen und Erzbischösen auch mit

## 3) Berfass. der gestl. Länder. 179

mit land und leuten und davon zu hebenden Ginfunften reichlich gnug verseben worben. Beil aber soviele feiner hierarchischen oberften Gemalt unterworfene Kirchen und lander ihm soviele Mube machen, und an fo genannten Curialiften, Die er ju folden Geschäfften und Ausfertigungen braucht. ibm fo großen Aufwand verurfachen; fo bat er es nicht unbillig gefunden, daß feine ehemalige Collegen und nachberige Unterthanen, wie er nuns mehr die Teutschen Bischofe und Erzbischofe anfah, feinen Aufwand noch mit stattlichen Gelbbentragen erleichtern mochten, wie folche auch unter bem Mamen Unnaten, Palliengelber oder anderen Dienft: leistungen an Gelde (feruitium) nach und nach glucklich in Bang gebracht wurden (n), und nach vergeblichen Bemubungen ber Rirchenver: sammlungen zu Costnig und Bafel unter bem Schuke ber Aschaffenburger Concordate (0) im Gange blieben (p).

Gelbst

<sup>(</sup>n) Oben Th. 1. S. 281. III.

<sup>(</sup>o) Dben Th. I. S. 289. 298.

<sup>(</sup>p) Annaten werden eigentlich nur von gerins geren Beneficien und von Prälaturen, die nicht Consistorial sind, bezahlt, und kommen bloß der pähstlichen Caunner zu gute, ohne daß die Cars dindle etwas davon bekommen. Was von Erzsbischumern, Bisthumern und Consistorial-Prälaturen bezahlt wird, kommt halb an die pähstliche Cammer, halb an das Cardinalscollegium, daber es commune seruitium heißt. (Won 1396. her betrug es für Salzdurg 10. tausend Goldgulden.) Unter dem Namen minuta seruitia werden ausserz dem noch Sporteln an die Bedienten des Pahstes und des Cardinalscollegit bezahlt. Die daran Theil nehmen, sind folgende: 1) Auditor cardinalis

x1. Selbst die Fransbsische Kirche, die doch sonst so viele vorzügliche Frenheit behauptet, hat in den

> nalis protectoris, 2) fecretarius congregationis confistorialis, in qua validitas electionis discutitur, 3) relator cardinalis, 4) vicecancellarius, 5) secretarius protectoris, 6) scriptores apostolici. 7) abbreuiatores, 8) Capellani, 9) Cubicularii. 10) Centenarius, 11) Camerarii, 12) Parefrenarii papae, 13) Mazerii et alii participantes, 14) praefectus follicitatorum, 15) protonotarii apostolici. 16) pro mentellettis clericorum camerae, 17) Custos cancellariae, 18) Corrector cancellariae, 10) Ostiarius cancellariae, 20) Clerici camerae, 21) pro plumbo, 22) pro sollicitatione. Machricht pop Juvavia S. 162. 165., wo am Ende noch biefe Bemertung hinzugefügt wird : "Frenlich ein "Schwarm Romer, wovon die Primaplana meift "auf die Benichuffe der übrigen Chriftenheit ans "gelegt ift; folglich, wie biefe entgehen, bie apo: "ftolische Cammer in die größte Berlegenheit ge-"rathen muß." Im XVI. und XVII. Jahrhundert betrug die Tare für Salzburg pro communi et minutis seruitiis jusammen 25, bie 26. taufenb Bas gibt es aber auch für eine Menge Scubi. — Ausfertigungen zu Rom zu machen, fo oft ein neuer Erzbischof gewehlt wird? Nehmlich 1) ein vorläufiges pabstliches Placet; 2) die eigentliche Bestätigungs: Bulle; 3) eine Bulle an bie Suffras ganbifchofe; 4) eine an bas Domcavitel: 5) eine an die übrige Geiftlichfeit; 6) eine an die Bafallen; 7) noch mehr folche Bullen an bas Bolt ber Stadt und Dioeces; 8) die Consecrations Bulle; 9) bas Commifforium, um bas Pallium anzulegen; 10) die daben zu gebrauchende Formel; 11) bie vom neuen Erzbischofe abzulegende Gidesformel: und 12) noch eine große Anzahl so genannter Kacultas ten, wodurch den Erzbischofen besondere Gemalt verliehen wird, z. B. Absolutionen, Dispensatios nen u. b. g. zu ertheilen, die frenlich von Rechts wegen die erzbischöfliche Gewalt schon von felbsten in fich faffen follte. Machr. v. Jub. G. 157:161.

den Concordaten, wodurch zwar Franz der I. sich und feinen Nachfolgern das große Necht, alle Französische Bischose und Erzbischose zu ernennen ausbedungen, doch der Annaten sich nicht entlez digen können, (die aus Frankreich jährlich noch immer ungefähr 3 Millionen 600. tausend Livres betragen sollen.) Also sind auch unsere Teutsche Bischose und Erzbischose diesen Abgaben, wie sie einmal hergebracht waren, unterworfen geblieben; nur frenlich diesenigen ausgenommen, die in prostestautische Hunde gekommen sind, die nun einmal das ganze Band mit Rom zerrissen haben.

Ben den Friedens : Erecutionshandlungen ju XII. Nurnberg gedachte (befage eines in Wegenwart Des faiserlichen Gesandten Volmar am 12. Jul. 1650. gehaltenen Protocolls) der Churmainzische Gesandte Discursmeife: "Der Pabft begehrte von dem Erie: "rischen Coadjutor 30. taufend Ducaten fürs Pal-"lium; den Churfürsten von Main; verirte er eben "auch fo. Das mare eine schone Undacht; beide "Erzstifte waren ruinirt, und man follte eine folche "Summe Gelbes nach Rom schiefen, baß fie ba "etwas zu verzehren hatten. In Stalien waren auch "Erzbischofe, Die gaben über 100. Kronen nicht. -"Berr Bolmar lachte, und fagte, fie follten dem "Dabste schreiben: wo er ihnen die Tare fur das "Pallium nicht erließe, wollten fle Lutherisch were "ben. - Jener: es mochte übel aufgenommen "werden; fonft mare es wohl das beste Mittel." (9) Sols

<sup>(9)</sup> UTeiern Rurnbergische Friedenserecutions: handlungen Th. 2. S. 462. Noch in unserm XVIII. Jahrhunderte mußte der Erzbischof Jacob Ernst M 3 von

rungen dazwischen fommen, hat wieder ihre Unbes quemlichfeiten, da theils ein jeder bann vorzüglich nur auf feine Lebenszeit für fich und feine Familie Die Bortheile feines erhabenen Standes, fo gut et fann, ju benuken suchen wird, theils auch noch ungleich weniger, als in erblichen Landern, von einer Degierung jur anderen eine gewiffe Gleichfor migfeit in Grundfagen benbehalten mird. kann fichs alfo nicht felten fugen, bag von einer Regierung jur andern nicht nur Gunftlinge und Minister, sondern auch gange Regierungsspfteme, Entwurfe und Unftalten fich anderu, und in gang entgegengefehten Beftalten erfcheinen. glauben ichon barin einen binlanglichen Grund wahrzunehmen, warum selten gemeinnüßige Ans ftalten von allen Gattungen, es sep zur Aufnahme der Handlung und des Gewerbes, oder zur Befor: berung der Kunfte und Wiffenschaften, oder was fonft zu eines Landes Aufnahme bienen fann, in geistlichen kanbern fo, wie in weldlichen, ju gebeis ben pflegen.

Es ist aber noch etwas, das die geistlichen länder drückt, und unabläßig drücken wird, so lange sie in dem Verhältnisse bleiben werden, worden sie Der Künschle Hierarchte bisher sest gehalten hat. Der Fürstbischof, den Catl der Große noch gleich den übrigen Erzbischösen und Vischösen seines Reichs jenseits und diesseits der Alpen nur als den ersten im Range namhaft machte, der aber seitdem das Glück hatte, als das sichtbare Oberhaupt der ganzen christlichen Kirche verehrt zu werden, ist zwat verhältnismäßig gleich unseren Teutschen Fürstenbischösen und Erzbischösen auch

#### 3) Berfaff. der geiftl. Länder. 179

mit Land und leuten und davon zu bebenden Ginfünften reichlich anug verseben worden. Beil aber foviele feiner bierarchischen oberften Gewalt unterworfene Kirchen und Lander ihm soviele Mube machen, und an so genannten Curialisten, Die er ju folchen Geschäfften und Ausfertigungen braucht. ibm fo großen Aufwand verurfachen; es nicht unbillin gefunden, baß feine ehemalige Collegen und nachberige Unterthanen. wie er nuns mehr die Teutschen Bischofe und Erzbischofe ansab. feinen Aufwand noch mit stattlichen Geldbentragen erleichtern mochten, wie solche auch unter bem Mamen Unnaten, Palliengelber ober anderen Dienft: leistungen an Gelde (servitium) nach und nach gludlich in Gang gebracht wurden (n), und nach Den vergeblichen Bemubungen ber Kirchenver: fammlungen ju Coftnik und Bafel unter bem Schuke der Ufchaffenburger Concordate (o) im Gange blieben (p).

Selbst

<sup>(</sup>n) Dben Th. t. G. 281. III.

<sup>(</sup>o) Oben Th. 1. S. 289. 298.

<sup>(</sup>p) Unnaten werben eigentlich nur von gerine geren Beneficien und von Pralaturen, die nicht Confiftorial find, bezahlt, und tommen blog ber pabstlichen Cannner zu gute, ohne bag bie Care binale etwas bavon bekommen. Bas von Erge bifthumern, Bifthumern und Confiftorial: Pralaturen bezahlt wird, kommt halb an die pabstliche Cammer, halb an das Cardinalecollegium, baber es commune feruitium heißt. (Bon 1396. het betrug es für Salzburg 10. taufend Goldaulden.) Unter bem Namen minuta servitia werben auffers bem noch Sporteln an die Bedienten des Pabsics und bes Carbinalecollegii bezahlt. Die baran Theil nehmen, find folgende: 1) Auditor cardi-M 2 nalis

eine glückliche Berfassung, womit zugleich bafür gesorget ist, daß von der Landeshoheit, wie sie sich in so gar vielerlen Händen findet, die frenlich nicht von einerlen Weisheit und Herzensgüte geslenket werden können, doch nicht so großes Unbeil zu besorgen ist, wie sonst kleine Enrannen für ihren kleinen Bezirk oft noch gefährlicher, als große sur größere Staaten, senn können.

Mur zwen Klippen gibt es noch, die der Teuts ichen Verfassung gang besonders eigen zu fenn fcheinen, beren Bermeidung unfern regierenben Berren und benen, die es werden follen, nicht - gnug empfohlen werden fann. Cinmal Scheint felbst das Teutsche Wort: Landesherr, vielen folche Begriffe benjubringen, ale wenn fie in eben Dem Berhaltniffe, wie ein Befiger eines Gutes baffelbe fur fein Gigenthum balt, fo auch mabre Berren ihrer lander maren, um nur nach ihrem Gutfinden und nach ihrer perfonlichen Convenien; damit schalten und walten zu tonnen. find die Borfahren unserer jegigen Reichsftande urfprunglich nur als Privatbefiger großer Guter anzuseben gewesen, und erft nach und nach in die Lage als mabre Regenten gefommen. Da fie aber bas nun einmal find, fo flugen fle auch nicht benfen, daß bie Lander nur ihrenthalben da find, ober daß nur eine Angabl Sclaven ju ihrem Gebote fter ben, und bag nur Rechte, feine Berbindlichfeiten ihren erhabenen Stand begleiten, fondern daß fie auch mahre Regentenpflichten auf fich haben, die nur babin gerichtet fenn burfen, Land und Leute gludlich ju machen, und den Unterthanen Sicher beit und Wohlfahrt zu verschaffen. Gin

#### 4) Einige Eigenheiten der E. Berf. 183

Ein anderer Umstand, der insonderheit seit den unz Zeiten des Westphälischen Friedens mehrmalen zum Unglück ganzer Häuser und Länder ausgeschlagen ist, und ebenfalls vorzüglich der Teutschen Versassung eigen zu senn scheint, bestehet in einer unbegränzten Tacheiserungssucht, worin ben der großen Menge unserer Teutschen Landesherren, die nicht nur an Macht und Größe, sondern auch nach den Stussen ihrer Würde, als Chursüssten oder Fürsten, geistliche oder weltliche, alte oder neue Fürsten, Grasen und Prälaten, so gar sehr versschieden sind, dennoch immer einer dem andern nichts nachgeben will, sondern, wie der Chursürst Rönige, so der Fürst wieder Chursürsten, der Graf Fürsten u.s. zu Verspielen seines Auswandes wehlet.

Es laffen fich insonderheit in Bergleichung ber iv Beiten vor und nach bem Weftphalischen Frieden manche lehrreiche Bemerkungen machen, wie febt sich in der Zeit sowohl der Aufwand als die Site ten und Gefinnungen an unferen Teutschen Sofen geandert haben. Gin bergoglicher Rentschreibed schrieb einmal in fein Tagebuch: "Heute Dato ift "unfer Bergog mit allen feinen Junfern in bas "Weinhans gegangen, haben ba banfetirt, und "habe ich dafür acht Thaler ausgezahlt, dar bet "schlampampen." (s) Gin anderer Bergog schickte feinen Sohn auf Reifen, und fchrieb an einen Churfurften: "Rachdem unfer Gobn groß "und bengethaft wird, so finden wir nothig, ibn "in die Fremde ju schicken, und vornehmlich an . "Eurer Liebben Hof, damit er daselbst mores lerne. "Wir

<sup>(</sup>s) Reißlers Reisen Th. 1. S. 113., (Nufl. 2. S. 84.)

Solde Gelbsummen, die so oft und ohne alle XIII. Rucktehr nach Rom geben, mußen frenlich unseren geiftlichen tandern zur taft fallen. Und fo laft fich überhaupt begreifen, wie, ungeachtet fonft die mei: ften geiftlichen tander ben beften Grund und Boden baben, auch fonft ber gelindern Regierung wegen bas Spruchwort aufgefommen ift: Daß unter Krumme fab (unter dem oben frumm gebogenen bischöflichen Birtenftabe) aut wohnen fen, dennoch die meiften geistlichen Lander gegen andere so wenig auf fommen tonnen (r). Der Unterschied wurde recht auffallend Dargethan werden fonnen, wenn man eine genque Beschreibung der im Westphalischen Frieden secular risirten lander, wie sie jest find, und wie sie in vork gen Beiten gewesen, mit einander in Bergleichung ftellen fonnte.

von Salzdurg, zwar für das Pakkum nur 995. Scudi, aber für die pabklitche Bestätigung seiner Wahl 31338., also zusammen 32333. Seudi bezahlen. Der solgende Erzbischof, Andread Jacob von Dietrichstein, dat um einige Mäßigung (bezahlte auch überdaupt nur 20. tausend Scudi.) Benedict der XIV. nahm es aber sehrübet, und saste im März 1748. zum Salzdurgischen Agenten Erivelli: —"Indegnosartiscio che avete concertato—per rendermi odioso ai Cardinali e à tutta Roma. Quetto é lo studio consueto della nazione Tedesca di voler vedere vilipeso il Papa e la santa sede." Nachr. von Juvavia S. 164.

(r) Manche kesenswurdige Betrachtungen fine den sich hierüber in einer von einem catholischen Verfasser herrührenden Schrift, unter dem Litel: "Ehrist. Friedr. Menschenfreunds Untersuchung der Frage: warum ist der Wohlstand der protes stantischen Känder so gar viel größer, als der cathos lischen? Salzb. u. Freisingen 1772." 8. (96. S.)

T. 33 10

### 4) Einige Eigenheiten der E. Berf. 183

#### IV.

Einige Eigenheiten der Teutschen Werfassung, wie sie insonderheit von den Zeiten des dreußigsjährigen Krieges und Westphälischen Friedens her merklich geworden.

I. Vortheile der Teutschen Versassung, das unsere Laue. besherren eigentlich nur die Gewalt haben sollen Gutes, nichts Boles zu thun. — II. III. Nur der Bahn, Hert des Landes zu seyn, und eine unglückliche Nacheiserungssucht dat ost üble Folgen. — IV. Vor den Zeiten des drepsigs jährigen Krieges war unter den Fürsten noch eine ganz ans dere Ledenbart. — V. Der Auswand steng aber schon an merklich zu steigen. — VI. VII. Auf dem Westphällschen Kriedenbecongresse entsand vollends der Streit über Rangund Ercestenz zwischen republicanischen ind chursürstlichen Wesandten, — VIII. Aus die Ehurfürsten seigen siech. — XI. XII. Das veranlaßte aber wieder Nacheiserung der Fürsten und anderer Stände. — XIII. Einige Haber wurden selbs durch den Westphällschen Krieden merkellich vergrößert. — Auch bequemten sich immer mehrere, das Recht der Erstgebuhrt einzussühren, — XIV. und die Nachgebohrnen nicht sowohl mit einer eignen Votmäßigkeit, als nur mit jährlichen Geldzahlungen zu versorgen.

Elles zusammengenommen, was der Teutschen i. Berfassung eigen ist, wie sie der Westeba: Lische Friede nunmehr eigentlich auf festen Fuß gessetzt hat, zeigt sich ein Hauptvortheil derselben darzin, daß, wenn alles in der gehörigen Ordnung ist, ein jeder kandesherr Mittel und Wege gnug hat, in seinem kande Gutes zu thun, und, wenn er hingegen Boses thun mochte, entweder kandestande dagegen ins Mittel treten, oder auch alle und jede Unterthanen noch ben einem höhern Richter Huster husten.

Bewiß im Ganzen

### 188 VIII. Fotgen d. Westph. Fr. 1648:1657.

einmal Die Churwurde hatte, den Benetianern fo wenig als auswartigen Furften zugefteben wollen. Wie nun der Venetianische Botschafter von ben faiferlichen Gefandten ju Munfter mit Rutichen eingeholet, und mit bem Prcellengtitel, ber bier querft als ein Sigenthum der Befandten vom erften Range in Bang tam, beehret worden war, fo beides bisher bie churfürstlichen Gefandten nicht erhalten batten; fo bestanden die Churfursten darauf, baß ihnen für ihre Botschafter nunmehr ein Gleiches jugestanden werden mußte, um der Republif Benedia feinen Vorzug einraumen zu burfen, gleich diefe wegen ber Infel Eppern, die fie von 1473. bis 1570. als ein Konigreich befeffen batte, fich in die Reihe der Konige fegen wollte. Churfursten maren in ihrer Forderung fo ftand: baft, und murden von den beiden Rronen Frantreich und Schweden bergeftalt unterflugt, daß end: lich 1643, ein Courier Die kaiserliche Entschließung überbrachte : ben churfürftlichen Botichaftern bann in Bottes Mamen Die Ercellen; ju geben.

VIII. Hiermit kamen nun die Churfürsten in uns widersprechlichen Besit, auf gleiche Art, wie Ronige, Gesandten vom ersten Range ober so ges nannte Botschafter, (Ambassadeurs) schiesen zu können. Sie suhren auch fort, nicht nur über Benedig, sondern überhaupt über Republiken, der ren Zahl jest selbst mit den Helvenschen Cantons und den vereinigten Riederlanden vermehrt war, den Rang zu behaupten. Sie rückten also (1653.) in Ferdinands des IV. Wahkapitulation ein: daß weder auswärtiger Potentaten und Fürsten, noch der Republiken Gesandten die Präcedeuz vor den churs

## 4) Einige Eigenheiten der T. Berf. 189

durfürstlichen Gefandten gestattet, noch ber Bormand, als waren die Republifen für gefronte haupter, und also benfelben in Wurben gleich ju halten, geachtet werben follte. Rur gefronter Ronige, ober foniglicher Wittwen und jur Regies rung bestimmter Dupillen Botschafter follten churs fürftlichen Gefandten, Diefe aber aller auswartigen Republiten Gefandten , und auch ben Furften in Person ohne Unterschied vorgeben. Die dawider chedem ertheilten faiserlichen Decrete (insonderheit, wie bernach 1658. namentlich hinzugefügt wurde, das von 1636.) sollten abgestellt und fraftlos senn. In der Folge haben fie über Diefes Borrecht (1671. Mug. 24.) noch einen befonderen Bertrag unter fich geschloffen, und in ben neueren Wahlcapitus lationen (1711. u. f.) noch deutlicher bestimmt, daß ihren Gefandten vom erften Range, es mogen auch deren mehr, als einer, fenn, allen und jeden gleiche honores, in allem, wie den königlichen Befandten gegeben werden follen. Go behaupten demnach die Churfürsten bis auf den heutigen Tag, ben Konigen gleich gehalten zu werden.

Bu Begründung dieses Vorrechts beziehen sie ix sich auf eine uralte von etlichen hundert Jahren ber sortgesehte Observanz, vermöge deren sie weder am kaiserlichen noch an anderen Hösen niemals anderen als gekrönten Häuptern oder königlichen Bittwen und zur Regierung bestimmten Pupillen gewichen seven, sondern jederzeit gleich nach dens selben sowohl in Person als durch ihre Gesandten ihre Ehrenstelle genommen und hergebracht hätten. Frensich schien ihnen der Umstand entgegen zu stehen, daß sie doch nicht so, wie Könige und freve Res

## 190 VIII. Folgend. Westph.Fr. 1648:1657.

Republiten, einer volligen Unabhangigfeit fich ju erfreuen, sondern noch Kaiser und Reich als eine hobere Gewalt über fich hatten. Allein in voris gen Zeiten mar der Mangel der Unabhangigfeit fein foldes hindernif, weil man es nicht für wie bersprechend bielt, daß auch Konige noch den Rais fer, als ben herrn ber Welt und bas fichtbare weltliche haupt ber ganzen Christenbeit über fich baben tonnten; wie dann felbft unter ben Churs fürsten einer ihres Mittels Konig in Bohmen mar. Budem batte ichon der Kaifer Carl ber IV. Die Churfurften mit der Derfon Des Raifers für fo genau perbunden erflaret, bag, wer fich an einem Chur: fürsten vergriffe, eben fo wie gegen den Raifer des Berbrechens beleidigter Majestat schuldig erflart werden sollte. Insonderheit waren endlich ben den Raiserwahlen Die Churstriften in der That so aut wie unabhangig, und indem fie ba jugleich von anderen Dachten beschickt murden, hatten fie immer Gelegenheit, ihren Gefandten auch in Der wurflichen Drari Die vollige Gleichheit mit fonia: lichen Gesandten zu verschaffen.

Damit aber alles das nicht etwa bloß ben den Chrenbezeugungen, die sie für ihre Gesandten bei haupteten, stehen bliebe, siengen nun die Chursürssten bald an, auch ihre zofe auf den Juß der königlichen einzurichten. Hatte ein Chursürst vorher etwa einen Hofmarschall und etliche Cammers junker und Edelknaben gehalten; so wurden jest Cammerherren und Obersthofamter, als ein Obershofmarschall, Oberkammerer, Oberstallmeister u. s. w. eingeführt. Auch in Curialien und im Ceremos niel wurde alles höher gestimmt. Die Anrede:

### 4) Einige Eigenheiten der T. Verf. 191

Durchlauchtigster Chursucst, und Eure chursusstsiche Durchlaucht wurde gang und gabe gemacht. Das ganze Ceremoniel in der Hofhaltung selber und insonderheit im Empfange fremder Gesandten wurde ganz nach dem Benspiele der königlichen hose eingerichtet; einige nur mehr nach dem Franzissischen, einige nach dem Spanisch: Burgundischen Zuschniet.

Alles das galt, nun eigentlich nur von Chur XI. An dem, was ihren Gefandten zu Dane fter und Donabruck jugeftanden mar, batten bie Burften feinen Theil befommen. Ihnen bat man nie eingeraumt, andere Gefandten, als vom zweise ten Range, ju ichicken. Alle übrige Grunde, welche die Churfürsten für fich hatten, tamen auch nur benfelben , nicht ben Fürsten ju statten. Immifchen gab es verschiedene Fürsten, Die mit den Churfürsten von einem Sause maren, als die Bergoge von Pfalzneuburg, Zwenbrucken, Weis mar, Gifenach, Gotha, Die Marggrafen von Ans fpach und Banreuth. Undere fürftliche Saufer schienen wenigstens manchem Churfurften, jumal den geistlichen, an Macht und Unsehen nicht viel nachgeben zu burfen. Was war da anders zu erwarten, als Nacheiferung in Bergroßerung bes hofftaats, in Erhohung ber Euriafien und bes Ceremoniels (w), und in moglichfter Gleichsetzung ber fürstlichen mit allen anderen Gefandten?

Ahmi

(w) Im Jahre 1700. murbe zu Nurnberg im Namen ber correspondirenden altfürstlichen Sauser ein besonderer Schluß darüber gefasset: daß es billig und nothig sep, ben den fürstlichen Sofen

# 192 VIII. Folgen d. Weftph. Fr. 1648-1657.

Ahmten aber so die größeren altfürstlichen Häuser den churfürstlichen nach, so merke man bald, daß auch die geistlichen Fürsten nicht zurück bleiben wollten. Auch mindermächtige altfürstliche Häuser thaten ein Gleiches. Denen folgten wieder neufürstliche Häuser, diesen die Reichsgrasen; endlich sehlte nicht viel, daß nicht auch Reichsprälaten und Reichsritter an diesem Geiste der Nacheiserungssucht Theil nahmen. So kam es bennahe dahin, wie der erhabene Verfasser des Instituachiavells die Beschreibung davon macht, daß kaum ein kändchen in Teutschland übrig blieb, dessen regierender Herr sich nicht dünkte, etwas ähnliches von kudewig dem XIV. zu senn, sein Versailles zu bauen, Mätressen und Soldaten zu halten (x).

Noch

in Chargen und Titeln ben churfurftlichen fich gleich gu halten. Bu bem Ende fen ben Premierminiftern und warklichen geheimen Rathen ber Titel Ercelleng, wie ben ben churfarftlichen Sofen, ju geben. Und weil die Churfurften auch eine befondere Prarogativ burch die Cammerherren fuchten, ba boch erft vor 30. Jahren biefe Chargen ben den Churfurften angefangen, nachdem fie vorher nur an taifer = und toniglichen Sofen gewesen; so bat ten die Reichsfürsten auch bergleichen Chargen an ihren Sofen einzuführen, "jumal ba es feine wei "tere Spefen ober Untoften verurfache. ,,an ftatt bes Cammerjunters ber Titel Cammer-,,herr gegeben werben tonne." Doch fen barauf zu feben, bag er nur folchen Perfonen gegeben werbe, die nicht geringer, als Rathe, Generals wachtmeister ober Oberften, im Range ftanben, bamit fie an churfurstlichen Sofen ober an britten Orten feine Schwierigteit finden mochten. Mofers Staaterecht Th. 35. C. 484.

(x) Antimachiavel chap. 10.

# 4) Einige Eigenheiten der T. Verf. 193

Roch ein Umftant, ber bie Zeiten vor und xu. nach dem Westphalischen Frieden febr unterschie ben macht, bestand in der merflichen Vergroße, rung verschiedener Saufer. Einige derfelben hatten tinmittelbar durch den Grieden felbft bes trachtlich gewonnen, als die Saufer Brandenburg, Medlenburg und heffen an fecularistrten Stiftern; fo wie fast alle protestantifche Reichsstande an Einfunften ehemaliger Alofter und Stifter, Die ihnen Der Besit vom 1. Jan. 1624. nunmeht auf ewig sicherte. Mach und nach entschlossen sich auch immer mehrere Häuser das Recht der Erstgebuhrt einzuführen, so daß in einem jeden folden Baufe, ober boch int einer folchen Linie, worin diefe Gucceffionsordnung beliebt wurde, von nun an immer nur Gin regierender Berr fent follte; wodurch dann nicht nur weiteren Vertheis lungen folcher tander vorgebeugt, fondern auch dazu der Grund gelegt wurde, daß durch beims fallende oder sonft neu zu erwerbende tander auch in Zukunft immer größerer Zuwachs bes Hauses ju hoffen war; wie infonderheit das Benspiel des Saufes Brandenburg immer einleuchtender werben mußte.

In manchen Häusern wurde zwar noch den xiv. nachgebohrnen Herren ein Stuck kandes zur eignen Bewohnung und Benuhung, nur mit Vorbehalt der Hoheit für den regierenden Herrn, angewiessen, wie im Hause Hesen Eassel der Nebentinie von Hessen Abeinfels und Rotenburg, und im Hause Hessenkarmstadt den kandgrafen von Homeburg an der Hohe, im Hause Unhaltbernburg puntur, d. Staatsverf. Th. it.

### 194 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657

einer Rebenlinie von Anhalt: Honm, im Hause Lippe den Grasen von Brake, in Jsenburg den Grasen von Philippseich u. s. w. Doch in allen diesen Fällen erwuchsen über das eigeneliche Bere hältniß zwischen den regierenden und nachgebohre nen Herren in der Folge solche Streitigkeiten, daß diese Einrichtung bald ihren Benfall verlohr, und zuletzt alle nachgebohrne Herren meist nur auf den Genuß einer Pension an baarem Gelde gesseht wurden. Auch damit naherten sich unsere Teutsche besondere Staaten der Att, wie ganze Königreiche regiert und vererbt, und Prinzen von Geblitte nur mit gewissen Einkunsten an Gelde versehen werden, noch immer mehr.

#### V.

Merklich veränderter Zustand der meisten Städte seit den Zeiten des drenßigsährigen Krieges und Westphälischen Friedens.

I. II. Die Teutschen Städte tamen fast alle mit dem Berfall der Hanse und der Handlung in große Abnahme. — III. Dazu kamen die ansferordentlichen Unfälle des drepsigsiddigen Arieges, — IV. wovon sich wenige Städte haben etholen tonnen. — V. Auf Landtagen zogen sie überdiech gegen Pralaten und Adeliche meist den kürzern, — VI-XI. insonderheit in Ansehung der Steuerfrevheit und Landessschulden. — XII-XV. Auch kamen die meisten Landkadte in weit größere Abhängigkeit von ihren Landesherren, als in vorigen Zeiten.

In ben meiften tanbern zeigte fich nach ben L Jeiten bes Weftphalifchen Friedens noch infon: :: derheit ein febr verandertes Berhaltniß zwischen ben barin gelegenen Stadten und ihren Landesherren. Schon mabrend bes drengigjabrigen Rrieges gieng für viele Stadte eine machtige Stuge ju Grunde, Die fie bisher an der Sanfe gehabt hatten. handlungsgrundsabe, die in den Miederlanden icon unter Carl bem V., und in England unter ber Roniginn Elisabeth aufgekommen maren, nebst bem Wiberwillen, ben man in Danemark und Schweden gegen bie Sanfe gefaffet batte, legten ben ersten Grund dazu, daß die Handlungsvortheile der Teutschen Hanse nach und nach verlobe ren giengen; worüber viele Stadte, die nicht mehr ben bisherigen Vortheil genossen, und nun nur bie last der Gelbbentrage fühlten, sich der Sanse ju entziehen anfiengen. Doch im brengigjährigen M 2 Arie:

### 196 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

Rriege rechnete Ferdinand der II. barauf, Durch Die Banse eine Rlotte auf der Oftsee in Stand ju bringen; in welcher Absicht er in den Jahren 1626. 1628. eine Busammenfunft ber Stabte Lubect. Bamburg, Roftock, Wismar, Stralfund und Lauenburg veranlagte, und ber Sanfe aufs neue ju großen Sandlungsvortheilen in ben Spanischen Staaten Soffnung machte. Er tonnte aber feine Als bernach im Jahre Abficht nicht erreichen. 1630. wieder ein hansetag ausgeschrieben mar, ba aber fast alle Stadte ausblieben, und die meis ften eine Abneigung bezeigten ben Bund fortzu: fegen; mard berfelbe nur noch von den dren Reichs: ftadten tubed, Samburg und Bremen erneuert. Die feitdem bis auf den beutigen Tag in Diefer Berbindung noch geblieben find (y).

Denn also gleich im Osnabrückischen Frieden die Krone Schweden verbindlich gemacht ward, den Hansestädten die Frenheit der Handlung und Schifffahrt, wie sie solche vor dem Kriege gehabt, aufrecht zu erhalten (z), so hat doch das den Teutschen Landstädten, die sonst in so großer Anzahl an diesem Bunde Theil genommen hatten, nicht mehr zu statten kommen konnen. Sine mit Beziehung auf diese Verordnung des Westphälischen Friedens seit 1742, in die neueren Wahlscapitulationen eingerückte Stelle verspricht zwar noch die Handlung treibenden Städte überhaupt, namentlich aber doch insonderheit die vor anderen zum

<sup>(</sup>y) Busch Welthandel (Aufl. 2. Hamb. 1783-8.) S. 136: 140.

<sup>(2)</sup> Donabr. Friede Art. 10. S. 16.

### 4) Beränderter Zustand der Städte. 107

jum gemeinen Beften jur Gee trafifirenden Stidte lubed, Bremen und Samburg ben ihrer Schiffe fahrt und Sandlung, Rechten und Frenheiten gu ichugen (a). Bon anderen Stabten find außer einigen wenigen, benen ihre tage an der Oftfee oder an einem großen Strobme, ober etwa eine besondere Deg: und Stapelfrenbeit, ober eine besondere Fabrik und Handlungs: Industrie noch ju flatten gefommen, feit bem Weftphalischen Fries ben wenige ubrig geblieben, die fich betrachtlicher Handlungsvortheile rubmen tonnen.

Much fonft haben meift nur folche Stabte, in III. welchen etwa eine landesherrliche Residenz und Hofhaltung, oder eine Universität, oder ein ber ruhmtes mineralisches Wasser, oder Salzwerf, Bergbau und bergleichen Gemerbe ift, noch wie: der in einige Aufnahme gebracht werden tonnen. Gar viele tanbftabte haben fich von den Unfal: len des drepfigiabrigen Rrieges ber gar nicht wieder erholen konnen. Es wurde aber auch ein alle Erwartung übertroffend schreckliches Bild senn, wenn man jede einzelne Teutsche Stadt in dem Bustande, wie sie vor und in dem drenfligjahrigen Ariege gewesen, in einer treu verglichenen Abbitdung vor sich seben sollte. — Eine Stadt, wie Magdeburg, vor der Tillnichen Zerstohrung von 30. taufend Einwohnern auf einmal bis auf 400. ju Grunde gerichtet, und feinen Stein auf bem andern gelaßen. — Die Stadt Frankenthal von 1800. Burgern, die meift Kunftler und Fabricans ten waren, auf 324. Einwohner zusammenges schmol:

<sup>(</sup>a) Bahlcap. Art. 7. §. 2.

## 198 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

Schmolzen. - In Bottingen von 1000. Saufern im Rriege 179. niedergeriffen ober umgefallen, 237. ledig und wuft fteben geblieben, 137. nur von Wittwen, 460. von Burgern oder Fremden bewohnt. -In Minden 1624. eine Tillniche Besagung, die in zwen Jahren 600. taufend Rthr. toftete, wovon noch jest fo genannte Eintheilungs capitalien auf ben Burgerhaufern haften. -dem einzigen Wurtenbergifchen Umte und Stadt Leonberg 1270. Burger abgegangen, 885. Saufer verbranut, 11594. Morgen Aecker unbebaut liegen geblieben. - Im gangen Bergogthume Burtenberg 57721. Baushaltungen eingegangen, 8. Stabte, 45. Dorfer, 158. Pfarr: und Schulbaufer, 65. Rirchen, und 36086. Privathaufer abgebrannt! -Wenn man mehr folche Verzeichniffe von landern und Stadten batte; wurde man da nicht bewuns bern mußen, daß folche Wunden doch noch fo, wie es geschehen ift, nach bergeftelltem Frieden haben geheilt oder verschmerzt werden fonnen?

1v. Der Zevölkerung ward zwar damit etwas aufgeholfen, daß von den abgedankten Ariegsheer ren viele da, wo sie sich eben befanden, oder wo es ihnen vorzüglich gesiel, sich verheiratheten und häuslich niederließen (b). Auch von Flüchtlingen, die sich in andere känder begeben hatten, mochten sich wohl viele in ihrem verlaßenen Vaterlande wieder einsinden. Aber den vorigen Wohlstand wieder zu sinschen.

<sup>(</sup>b) Im Wartenbergischen blieben auf einmal zwen tausend Mann von der Schwedischen Armee; Weiber und kand mochten sie leicht gnug für sich sinden. Sattlers Mürtend. Gesch. Th. 9. S. 97., Spittlers Würtenb. Gesch. S. 274.

## 5) Beränderter Zustand der Städte. 199

finden, ober von neuem berzustellen, das war eine ganz andere Sache; zumal da jest überall Nachtrage zu den Schulden, die im Kriege gemacht waren, und noch die ganz neue Last des Bentrages zu den funf Schwedischen Millionen binzufam.

In vielen landern wurde jeht frenlich Land, v. tan auf Landtag gehalten, um das landschaftliche Schuldenwesen in Ordnung ju bringen, und ans bere gemeinnußige Unstalten zu treffen. bier zeigte fich wieder ein Umftand, Der in der Ber: faffung ber meiften Lander bis auf den beutigen Tag nicht au heben gemefen, aber ben Stadten und der von deren Gewerbe zu erwartenden Aufnahme der Lander außerst nachtheilig ift. Muf Landtagen haben zwar Stadte, fo gut wie der Adel und Pralatenstand, ihre Stimmen; ohne ihre Ginwil liqung tonnen auch den Ginwohnern der Stadte feine Laften aufgeburdet werden. Allein von Geis ten ber Ritterschaft fann ein jeder Besiger eines Ritterautes auf dem Landtage erscheinen, und für fich felber fprechen; jeder Pralat desgleichen. Stadten erscheinen nur Deputirte, Die jusammen: genommen felten bas Gewicht haben, wie der Prag latenstand und die Ritterschaft. Much gebort für einen jeden einzeln ichon eine große Babe von Beredtsamfeit und Geschicklichkeit, und nicht wenig Herzbaftigkeit, Standhaftigfeit und patriotische Befinnung dazu, wenn er das Intereffe der Stadt mit eben dem Gifer und Erfolge mabren foll, wie jene herren ibre eigne Sache mabren.

Nun waren frenlich benm Ursprunge des Teut: VI. schen Steuerwesens die Umstande so, daß die Lan:

N 4 des:

# 200 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

besberren ben ben Landstanben gemeiniglich nur darauf antrugen, daß bewilliget werden mochte, bie Unterthanen nicht nur in ben landesherrlichen Memtern, sondern auch in ben pralatischen und abelichen Gerichten sowohl als in ben Stadten mit Steuern ju belegen, um die meift verschuldeten Cammerguter ju retten, ober auch mobl jur Er; ganjung beffen, moju beren Ginfunfte nicht mehr hinreichen wollten, bem Landesberrn unter Die Ur: me ju greifen. So wenig bier bes tandesberrn eignes Cammergut mit in die Besteurung gezogen wurde; so wenig war auch nur die Absicht, wes ber des Prafaten eignes Gut, noch die Rittergu; ter felbst mit Steuern ju belegen, fondern es galt nur um eine allgemeine Besteurung ber Bouern, die ohne Ginwilligung der Pralaten und ber Ritterschaft über beren Sintersaffen sonft nicht fatt gefunden batte. In so weit war also in Ansehung jener Steuern, die nur jur Rettung ober Erganzung der landesherrlichen Cammetguter bemilliger murden, allerdings eine Steuerfreyheit ber Pralaten und bes Abels gegrundet, baß fie nicht für ihre eigne Guter, bie fie felbft in ihrem unmittelbaren Genuß batten, fondern nur fur bie Bauern, deren Gerichts : oder Gutsberren fie mas ren, Die Steuern bemilligten.

VII. Diese Steuerfrenheit wurde noch dadurch uns terstüßt, daß der Pralat auf die Immunität, wels che von alten Zeiten ber vermöge der pabstlichen Rechte allen Kirchengutern zufame, und der Adel auf die Lehnsdienste mit Ritterpferden, womit er sein Rittergut mit eigner Ausrustung in eigner Person verdienen muße, sich berief. Beides war

## 5) Berändekter Zustand der Städte. 201

auf Stadte nicht amwendbar; nur in jener Ruck ficht wurde ihnen auch eine Steuerfrenheit zuges fanden, bag von demjenigen, was die Stadte felbit als ibr Gigenthum im Gangen befagen, ober von den gemeinen Stadt ; und Rammerengutern, feine Steuern bezahlt werden durften, fondern nur von jeden einzelnen Burgern und Ginwohnern der Allein was war das nicht für ein großer Unterschied: Begen gebn Stabte in einem kunde fonnten leicht etliche bundert Ritterguter fenn; diese blieben einzeln alle fteuerfren, und mußten nur ihre hintersaffen besteuern lagen; jene genofe fen nur eine Frenheit in Unfehung ihres Gefammte eigenthums; jeder einzelner Burger mußte bezahe len. Alfo fiel die ganze Laft des Sceuerwefens auf den Burger und Bauern, und bruckte jenen besto empfindlicher, je größere Bentrage von ben Stabten nach Berhaltniß ber Angahl und anges nommenen Bermogensumftande ihrer Ginwohner erwartet murben, und je mehr gemeiniglich übers bas eine jede Stadt noch ihre eigne Schuldenlaft und vielerlen andere Unstalten hatte, zu beren Unterhaltung jeder Burger bas seinige bentras gen mußte.

Run mochte das alles endlich senn, sofern von vin. Steuern zu Ergänzung der landesherrlichen Camsmereinkunste die Nede war. Aber wenn doch
nun in Kriegszeiten ein seindliches Heer von einem ganzen Lande Forderungen machte, und, im Fall
ihnen kein Gnüge geschähe, mit Feuer und Schwerdte drohete, — wenn dann solche Brandschahungen wurklich geliefert, oder zu deren Bestiedigung Gels der aufgenommen wurden, und damit das ganze

## 198 VIII. Folgen d. Westph. Fe. 1648-1657.

schmolzen - In Bottingen von 1000. Saufern im Kriege 179. niedergeriffen ober umgefallen, 237. ledig und muft fleben geblieben, 137. nur von Wittwen, 460. von Burgern oder Fremden In Minden 1624. eine Tillniche Befagung, Die in zwen Jahren 600. taufend Richt. toftete, wovon noch jest fo genannte Eintheilungs capitalien auf den Burgerhaufern haften. bein einzigen Wurtenbergifchen Umte und Stadt Leonberg 1270. Burger abgegangen, 885. Saufer verbranut, 11794. Morgen Mecker unbebaut liegen geblieben. - Im gangen Bergogthume Burtenberg 57721. Baushaltungen eingegangen, 8. Stabte, 45. Dorfer, 158. Pfarr: und Schulbaufer, 65. Rirchen, und 36086. Privathauser abgebrannt! -Wenn man mehr folche Bergeichniffe von landern und Stadten batte; wurde man ba nicht bewuns bern mußen, daß folche Wunden doch noch fo. wie es geschehen ift, nach bergeftelltem Frieden haben geheilt oder verschmerzt werden fonnen?

1V. Der Zevölkerung ward zwar damit etwas aufgeholfen, daß von den abgedankten Ariegshees ren viele da, wo sie sich eben befanden, oder wo es ihnen vorzüglich gesiel, sich verheiratheten und häuslich niederließen (b). Auch von Flüchtlingen, die sich in andere känder begeben hatten, mochten sich wohl viele in ihrem verlaßenen Vaterlande wieder einsinden. Aber den vorigen Wohlstand wieder zu sinden.

<sup>(</sup>b) Im Burtenbergischen blieben auf einmal zwen tausend Mann von der Schwedischen Armee'; Weiber und kand mochten sie leicht gnug für sich sinden. Sattlers Murtenb. Gesch. Th. 9. S. 97., Spittlers Würtenb. Gesch. S. 274.

## 5) Beränderter Zustand der Städte. 199

finden, oder von neuem herzustellen, das war eine ganz andere Sache; zumal da jest überall Nachträge zu den Schulden, die im Kriege gemacht waren, und noch die ganz neue kast des Bentrages zu den fünf Schwedischen Millionen hinzusam.

In vielen landern wurde jest frenlich Land: V. tatt auf landtag gehalten, um das landschaftliche Schuldenwesen in Ordnung zu bringen, und an: bere gemeinnußige Austalten zu treffen. Allein bier zeigte fich wieder ein Umftand, Der in der Ber: fassung der meisten Lander bis auf den beutigen Tag nicht ju beben gewesen, aber ben Stadten und der von deren Gewerbe ju erwartenden Aufnahme der Lander außerst nachtheilig ift. Muf Landtagen haben zwar Stadte, so gut wie der Adel und Pralatenstand, ihre Stimmen; ohne ihre Einwilligung tonnen auch den Ginwohnern der Stadte feine Laften aufgeburdet werden. Allein von Geis ten ber Ritterschaft fann ein jeder Besiger eines Ritterautes auf dem Landtage erscheinen, und für fich felber fprechen; jeder Pralat desgleichen. Stadten erscheinen nur Deputirte, Die jufammen: genommen felten bas Bewicht haben, wie der Pra: Tatenstand und die Ritterschaft. Auch gehort für einen jeden einzeln ichon eine große Babe von Beredtsamfeit und Geschicklichkeit, und nicht wenig Bermaftigkeit, Standhaftigfeit und patriotische Befinnung dazu, wenn er das Intereffe der Stadt mit eben dem Gifer und Erfolge mabren foll, wie jene herren ihre eigne Sache mahren.

Nun waren frenlich benm Ursprunge des Teut VI. schen Steuerwesens die Umstände so, daß die Lan:

N 4 des:

# 204 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

da nicht an Rlagen ber Burgerschaft, baf ber Stadt rath meift aus Personen, die mit einander verwandt ober verfchmagert maren, bestande; daß gemeine Stadtauter jum Theil ju Privatvortheilen ver wandt wurden; daß feine richtige Rechnung ger fchabe u. f. m. Um alles bas batte bisher felten ein Landesherr fich mit Nachdruck befummern dur fen, so lange jede Stadt felbst ihre Wehr und Waffen hatte, und durch Verbindung mit der Banfe ober anderen Stadten fich in einer gewissen Unabhangigfeit zu erhalten wußte. Umftande hatten fich nun mit ben Zeiten bes bren; Bigiabrigen Krieges und Westphalischen Friedens nar febr geandert. Biele Stadte batten fich fcon jur Abhängigfeit von ihren Landesherren bequemen mußen; andere wurden nach und nach noch immer mehr baju genothiget. Und baben gewannen nun allerdings viele Stadte für ihre innere Mufnahme, wenn eine billige Landesberrichaft nur in der Absicht fie wieder empor ju bringen, fich um ihre innere Wirthschaft befummerte.

Kill, Unser Göttingen kann selbst davon ein Benfpiel abgeben. Erst im Jahre 1664. nahm herzog Christian kudewig das der Stadt versetz gewesene Gerichtsschulzenamt, wie auch Joll, Münze
und Wechsel, nach geschehener Einlösung wieder in Besis. Hernach erkamte Herzog Johann Frieder rich im Jahre 1677. eine Commission über Klage der Gilden wegen übler Verwaltung der Stadtkammeren, wegen ungleicher Einrheitung der gemeinen Beschwerden, wegen schlechter Einrichtung des Vrauwesens, wegen übler Vesetzung der Ruthsschlessen

## 5) Veränderter Justand der Städte: 205

stellen u. s. w. Zulest erließ Herzog Ernst August im Jahre 1690. gar den ganzen Rath, und bes stellte ihn ganz von neuem (c).

Wie febr frach aber auch nunmehr bas Berhalt xiv. nif ber Stadt gegen ihren Landesberrn ober andere fürstliche Personen gegen vorige Zeiten ab? im Sahre 1500. eine Decklenburgifche Prinzeffinn nach Caffel vermablt mard, und nebst ibren fürft. lichen Eltern und Geschwistern mit 400. Reitpfer ben und 200. Wagenpferden durch Gottingen fam: schickte ihr der Rath von Gottingent zwen Rathes freunde mit 40. Pferben ungefahr auf 2. Stunben entgegen, und ftellte 300. geharnischte Burg ger an das Thor, wo fie bereinkamen, da ins wischen Die anderen Thore geschloffen gehalten Die fürstlichen Berrichaften murben murden. bernach in verschiedene Berbergen verlegt, und mit einem gaffe Gimbeder Bier, 10. Stubchen Bein . 10. Malter Baber te beschenkt (d).

Roch im Jahre 1571. ward der Rath der xv. Stadt Gottingen von ihrem angebohrnen Landes; fürsten, Herzog Julius zu Braunschweig, zu Ges vattern gebeten, und schiecke zwen Rathsherren mit einem Secretar dahin, die Gevatterschaft zu übernehmen. Auch der Erdprinz Henrich Julius ließ im Jähre 1585. den Gottingischen Stadtrath zur Feier seiner Vermählung mit einer Sächsischen Prinzessinn nach Wolfenbuttel einladen; wo auch die

<sup>(</sup>c) Gottingische Chronit Th. 1. S. 214. 218. 220.

<sup>(</sup>d) Gotting. Chron. Th. 1. S. 21.

### 206 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

bie Burgermeister mit ihren Trabanten und noch fünf Anechten alle wohl ausstaffiert erfchienen (e). Damals fand fich aber auch die Stadt noch meift in folder Aufnahme, wie man ums Sahr 1475. allein von Tuch: und Zeugmachern 800. Meister ju Sottingen gezehlt batte, und wie man gewohnt war, bag Raufleute von Augsburg, Frankfurt, Murnberg; Lubed, Samburg, Leipzig und Lune, burg auf ben Gottingischen Jahrmarkt kamen. Much batte die Stadt nicht nur mehrere Dorfer, fondern auch ein ganzes benachbartes Umt, und noch ein abeliches Gericht Pfandweise in Befig (f).-3ch bente, diefes einzige Benfpiel kann binlange lich fenn, um fich einigen Begriff Davon ju mas chen, wie fehr fich ber Buftand vieler, wo nicht Der meisten Teutschen Landstädte mit den Zeiten Des brenfigiabrigen Krieges und Westphalischen Rriedens geandert bat.

- (e) Götting. Chron. Th. I. G.23.
- (f) Gotting. Chron, Th. 1. S. 37. 38.

## 6) Berfastung der Reichsstädte. 207

#### VI.

Berfassung der Reichsstädte, wie sie durch den Westphälischen Frieden recht befestiget worden.

L Alle Reichstädte haben eine republicanische Regies rungsform; — II. III. nur mehr oder minder aristotratisch; — IV. zum Theil auch wohl bemocratisch. — V.- Eid nige haben noch Uederbleibsel ehemaliger Reichsvogtepen. — VI. Uedrigens hat eine jede Reichstadt jeht ihre Landeshoheit. — VII. Der Raiser erhebt aber noch eine jährliche Steuer aus einigen Reichskädten; — übt auch sonft wohl noch mehr Sewalt über Reichskädte als über andere Reichskände aus.

Mun habe ich nur noch übrig, auch von unseren L Reichsstädten etwas zu gedenken, da solche unter ber bisber beschriebenen Berfaffung ber Teute ichen Fürstenthumer und Grafichaften nicht begrifs fen find, fondern wieder ihre einer jeden eigenthums liche Verfassung baben. Man murde sich fehr ir ren, wenn man bachte, bag vielleicht alle Reichsftabte in ihrer innerlichen Ginrichtung auf einerlen Rug geseht waren. Mein, auch bier bat Teutsche Frenbeit das zuwegegebracht, daß eine jede Stadt ihre innere Ginrichtung vollig nach ihrer eignen Convenient bat machen konnen. 3mar bas haben Reichsstädte mit anderen Teutschen Städten des mein, daß ein Collegium, das gemeiniglich ben Mamen Burgermeifter und Rath führet, die Obrig: feit der Stadt ausmacht. In fo weit haben alfo alle Reichsstädte eine republicanische Regierungs: form, daß feine berselben etwa von einem ein: zelnen Befehlsbaber auf monarchischen Ruß regie:

## 208 VIII. Folgen d. Bestyp. Fr. 1648-1657.

Reichsstädte das ehemalige kaiserliche Recht, einen Reichsstädte das ehemalige kaiserliche Recht, einen Reichsstädte du halten, mit der im Westphälischen Frieden festgesetzten Unwiederlöslichkeit der Reichs: pfandschaften auf beständig an sich gebracht haben, ihre republicanische Frenheit jest auf festen Fußgesetzt. Aber ob nun der Magistrat in der Reichs: stadt aristocratisch, oder mit Zuziehung der Bürgerschaft mehr oder minder democratisch die Regierung zu sühren habe, das ist noch eine ganz andere Frage.

II. In vielen Reichsftabten bat es bieruber mand: mal blutige Auftritte gegeben, da oft die Gilben · gewaltsam ber Obrigfeit sich widersest baben, wenn Dieselbe ibrer Mennung nach desporisch und unrecht zu Werfe geben wollen. Rachdem alsdann ber eine oder der andere Theil in solchen burgerlichen Rriegen ben furgern gezogen, und mehr oder min ber nachtheilige Bergleichsvertrage eingeben mußen; ober nachdem auch manchmal die Beschwerden an Den Raifer ober an eines ber bochften Reichege richte gedieben, und von diefen Gerichtsftellen fel ber ober durch faiserliche Localcommiffionen Ent fcheidungen erfolget find; bat bald ber Magiftrat, bald die Burgerschaft ben Bortheil auf ihrer Seite erhalten.

111. So gibt es einige Reichsstädte, die sehr aris stocratisch regiert werden, wie die Reichsstadt Nürnberg; zum Theil auf eine solche Art, die von allen Regierungsformen die gehässigste ist, daß bennahe auf den Fuß einer erblichen Aristocrafie gewisse

### 6) Verfassung der Reichsstädte. 209

gewiffe abeliche ober patricifche Geschlechter auss idlieflich oder doch vorzuglich in den Rath ju fome men berechtiget find. Berichiebentlich bat bas ie boch so gemildert werden mußen, daß feine nabe Bermandte ju gleicher Zeit im Rathe fenn durfen, und daß außer einigen etwa privilegirten Gefchleche tern doch auch andere vom Burgerstande jum Ras the genommen werden mußen; ober auch, bag in Bestimmung ber jedesmal ju befordernden Perfor nen theils die Burgerschaft mittelft eines zu thuenben Borschlages oder auch mit einer Erclusivstims me mit benwirfen fann, ober theils auch das Loos unter mehreren ben Ausschlag zu geben gebraucht mirb.

In vielen Reichsstädten bat fich ber Magistrat zv. allerlen Arten von Ginschrantungen mußen gefallen lagen, als daß zu Abfaffung neuer Gefete, zu Einführung neuer Auflagen, ju willführlichen Ausgaben, die uber gewisse Summen geben, ju Beraußerungen gemeiner Stadtguter u. f. w. Die Gine willigung ber Burgerschaft erforbert wird, bag derselben die Rechnungen über Ginnahme und Ausgabe vorgelegt werden mußen, und mas bergleichen mehr ift. Das alles macht nun zwar noch feine eigentliche Democratie aus, so lange nicht der Mas giftrat als ein der gesammten Stadt und Burger: fcaft subordinirtes Collegium anzusehen ift. Man hat auch nicht nothig, eine aus Uriftocratie und Democratie vermischte Regierungsform daraus ju machen. Sondern fo, wie Monarchien in folche, die durch Stande eingeschranft, oder es nicht find, eingetheilt werden, so lagen sich auch zweperlen Gattungen von Aristocratien benten, nachdem bie

## 210 VIII. Folgen d. Bestph. Fr. 1648-1657.

Aristocratien entweder in gewissen Fallen an Sinwilligung des Bolks gebunden sind, oder alles nur für sich thun konnen. Und jene Gattung einger schränkter aristocratischer Negierungsform ist eiz gentlich die, welche in den meisten Neichsstädten, wo die Bürgerschaft in wichtigen Dingen ihre Sinwilligung zu geben hat, würklich obwaltet. Inzwischen hat in mancher Neichsstadt, z. B. selbst in Hamburg, als ein Grundsatz angenommen werden müßen, daß das Aprion (To nigeor, mit die sem Griechischen Worte hat man da die eigentliche Negierungsmacht auszudrücken gesucht,) nicht dem Magistrate alleine, sondern dem Nathe und der Bürgerschaft insgesammt zustehe.

Alles übrige berubet nun in jeder Reichsstadt auf gang besonderen Bestimmungen. Dur einige baben fich doch der ebemaligen Reichsvogteven nicht gang entledigen fonnen, wo nehmlich benach: barte Reichsstände noch jest folche bergebracht ba: ben, wie bas Churhaus Pfalz von wegen Julich und Berg in Machen, und Beffendarmftadt ju Web: far. Bon wegen folcher Sofe wird alsbann ein eianer Beamter in der Stadt, worin fie die Bog: ten baben, gehalten; über die bamit verbundenen Gerechtigfeiten pflegt es aber oft it Streitigfeiten zu fommen , g. B. über bas Recht ber Befagung, über Ausubung der peinlichen Gerichtharfeit, über Einmengung in Polizensachen u. b. a. den Reichsftabten ift es nur eine Art von Schuk: gerechtigfeit, die ein benachbarter Reichsftand ausubt, wie 1. B. bas Saus Braunschweig ju Goglar.

### 6) Verfassung der Reichkstädte. 211

Uebrigens fteht jest einer jeden Reichsstadt in VI. ihrem Bebiete fomobl innerhalb als außer ihren' Ringmauern unstreitig bas Recht ber Landenhobeit eben fo gut, als ben boberen Reichsftanben, Doch wird folche nicht sowohl dem Magistra: te fur fich, als einer jeden Stadt im Bangen juge: standen. Und einiger Unterschied lagt fich boch von anderen Reichsftanden mabrnehmen. diese 3. B. gemeiniglich als Basallen dem Kaiser den Lehnseid schworen und darum keine besons bere Sulbigung leisten, so ift ben den Reichestadeten, Die für sich nicht lebnbar find, wenn fie gleich jufälliger Weise auch Lehnguter besigen fonnen, boch noch ublich, daß sowohl Burgerschaft und Befatung, (wenn welche ba ift,) als der Magis ftrat ber Stadt jedem neuen Raifer buldigen mus Ben; es fen nun, daß der Raifer diefe Suldigung in Person empfangt, wie noch nach ber Raiserfros nung ju Frankfurt bisher üblich gewesen, ober baß er einen faiserlichen Commissarien bazu ernennt, ober baß auch ber Stadt, wie jest vielfaltig ju ge: fcheben pflegt, Dispensationsweise gestattet wird, durch einen Agenten ju Wien den Buldigungseid vermoge besonderer Bollmacht vom Magistrate und ber gangen Burgerichaft in ihre Geele ablegen zu lagen.

Bon einer jahrlichen Steuer, welche ber Kai VII. fer ehedem aus allen Reichsftadten zu erheben bat: te, baben fich zwar viele in neueren Zeiten fren ge: macht. Biele find aber auch noch in dem Falle, daß fie jahrlich eine folche Steuer abtragen mußen, wie 1. B. von der Stadt Frankfurt alle Berbste D 2 2784.

## 208 VIII. Folgen d. Beffph. Fr. 1648-1657.

Reichsstädte das ehemalige kaiserliche Recht, einen Reichsvogt ober Reichsschultheißen in einer jeden Reichslicht ju halten, mit der im Westphälischen Frieden festgesesten Unwiederlöslichkeit der Reichsphandschaften auf beständig an sich gebracht haben, ihre republicanische Frenheit jest auf sesten Fußgesest. Aber ob nun der Magistrat in der Reichsstadt aristocratisch, oder mit Juziehung der Bürsgerschaft mehr oder minder democratisch die Regiesung zu sühren habe, das ist noch eine ganz ans dere Frage.

- In vielen Reichsftabten bat es bieruber manche II. mal blutige Auftritte gegeben, ba oft die Gilben gewaltsam der Obrigfeit fich widerfest haben, wenn Dieselbe ihrer Mennung nach bespotisch und unrecht zu Werfe geben wollen. Rachdem alsdann ber eine ober der andere Theil in solchen burgerlichen Rriegen ben furgern gezogen, und mehr oder min: ber nachtheilige Bergleichevertrage eingehen mußen; ober nachdem auch manchmal die Beschwerden an Den Raifer ober an eines ber bochften Reichsgerichte gedieben, und von diefen Berichtsftellen fet ber oder durch faiferliche Localcommiffionen Ent Scheidungen erfolget find; bat balb ber Magiftrat, bald die Burgerschaft ben Bortheil auf ihrer Seite erhalten.
- 111. So gibt es einige Reichsstädte, die sehr aris
  stocratisch regiert werden, wie die Reichsstadt Murnberg; jum Theil auf eine solche Art, die von allen Regierungsformen die gehässigste ist, daß bennahe auf den Fuß einer erblichen Aristocratie gewisse

### 6) Verfassung der Reichsstädte. 200

gewiffe abeliche ober patricifche Geschlechter aus: Schließlich oder doch vorzualich in den Rath au fome men berechtiget find. Berichiedentlich bat bas je boch fo gemilbert werben mußen, daß feine nabe Bermandte ju gleicher Zeit im Rathe fenn burfen, und daß außer einigen etwa privilegirten Beschleche tern doch auch andere vom Burgerstande jum Ras the genommen werden mußen; oder auch, bag in Bestimmung ber jedesmal zu befordernden Verso, nen theils Die Burgerichaft mittelft eines ju thuens ben Borschlages oder auch mit einer Erclufivstim. me mit benwirfen fann, oder theils auch bas Loos unter mebreren ben Musichlag ju geben gebraucht wird.

In vielen Reichsftabten bat fich ber Magistrat Iv. allerlen Urten von Ginschrankungen mußen gefallen laffen, als daß zu Abfaffung neuer Gefege, zu Einführung neuer Muflagen, ju willführlichen Musgaben, die uber gewiffe Summen geben, ju Beraußerungen gemeiner Stadtguter u. f. w. die Gine willigung der Burgerschaft erfordert wird, bag berfelben die Rechnungen über Ginnahme und Ausgabe vorgelegt werden mußen, und was bergleichen mehr ift. Das alles macht nun zwar noch feine eigentliche Democratie aus, so lange nicht der Magiftrat als ein der gefammten Stadt und Burger: fcaft subordinirtes Collegium anzuseben ift. Man hat auch nicht nothig, eine aus Aristocratie und Democratie vermischte Regierungsform daraus ju machen. Sondern fo, wie Monarchien in folche, Die burch Stande eingeschranft, oder es nicht find, eingetheilt werden, fo lagen fich auch zweperlen Battungen von Ariftocratien benfen, nachdem die Ari:

## 214 VIII. Folgen d. Weftph. Fr. 1648-1657.

beputation ober auf einen kinftigen Reichstag auss gesetzt.

- Wegen bes Reichshofraths war insonderheit bas gange Reich in ber Erwartung gewesen, bag ber Raifer auf bem Reichstage in Bortrag bringen murbe, eine bemfelben befonders angemeffene Berichts: und Procefordnung abzufaffen. ber buchstäblichen Borichrift bes Weftphalischen Friedens, daß ohne Berathschlagung und Ginwil: ligung bes Reichstages feine Befege mehr gemacht werden follten (h), batten fie fest barauf gerechnet, daß auch eine Reichshofrarbsordnung nicht ans bers als mittelft einer vollftandigen Reichstags: berathichlagung ju Stande gebracht werben tonnte. Ferdinand Der III. hatte es aber auf den Ruß genommen, wie ehebem Ferdinand der I., Rudolf Der II. und Matthias ichon Reichshofrathsordnun: gen ober vielmehr Inftructionen für die Reichshof: rathe für sich alleine gemacht batten (i). term 16. Mary 1654. ließ er eine nur unter feinem Namen vollzogene Reichshofrathsordnung befannt machen, ohne erft bes Reichs Genehmigung barüber abzumarten.
- 1V. In dieser neuen Reichshofrathsordnung war das Hauptwerf aus vorgedachten alteren Ordnungen oder Instructionen benbehalten; ein und and ders aus demjenigen, was ben der Reichsdeputation 1643. vorgesommen war, mit eingerückt; und das meiste, was der Westphälische Friede verordenet

<sup>(</sup>h) Denabr. Fr. Art. 8. §. 2. S. oben S. 8%.

<sup>(</sup>i) Dhen G. 97. u. f.

net hatte, buchstäblich überfest; vieles aber auch so eingerichtet, daß es der Abucht des Friedens gar nicht entsprach. Da es 3. B. im Frieden bieß: bag bie Cammergerichtsordnung auch am Reichs bofrathe durchgangig beobachtet werden follte (k): erflarte jest Die Reichshofrathsordmung: bag bie Reichshofrathe des Cammergerichts Ordnung for viel mordich beobachten follten. Daben marb aber iett die schon 1617. in des R. Matthias Ordnung eingerückte Stelle wiederholet, daß der Reichshof: rath insonderheit, was die Substanz des Processes betreffe, nicht davon abweichen, fonft aber an un: nothige Gerichtssollennien feinesweges gebunden fenn follte. — Ein Umftand, ber fich daraus er: lantert, weil man mit Beziehung auf einige Stellen bes Romifch: Juftinianischen Gefegbuchs be: bauptete, wie icon ben mehreren Gelegenheiten vorgekommen mar, daß die bochfte Gerichtsstelle unter ben Augen bes Monarchen an fubtile Rechts: formlichkeiten fo genau nicht gebunden fen, fone bern gleichfam mit offenen Gegeln verfahren ton: In einer andern Stelle batte Der Beft: phalifche Friede wegen ber Bisitation bes Reichs: hofraths fich auf dasjenige bezogen, was auf dem Reichstage barüber ausgemacht werben wurde. Kerdinand der III. ließ es aber hinwiederum ben bem bewenden, was der Friede verordnet hatte (1).

Die

<sup>(</sup>k) Dönabr. Fr. Art. 5. S. 54.: "Quoad processium indiciarium ordinatio camerae imperialis etiam in iudicio aulico servabitur per omnia."

<sup>(1)</sup> Dben S. 99. n. f.

### 216 VIII. Kolgen d. Westph. Kr. 1648-1657.

Die Reichsftande unterließen nun zwar niche, ihre Erinnerungen wider Diese Reichshofrathsord: nung ben jeder Gelegenheit anzubringen. Gie er: bielten aber nicht eber, als im Jahre 1714. ein burch folche wiederholte Erinnerungen bewirftes Decret, worin Carl ber VI. noch einige Dinge befonders einscharfte (m). Darauf bezog fich ber nach eine Stelle in den neueren Wahlcapitulatio

(m) 3. B. Art. 19 .: "Allbieweil auch Ihro faiferlichen Majeftat vorgetommen, bag oftere einis ge Rathe, obwohl fie ber gangen Relation nicht bengewohnet, bennoch mit votiret, und bem Bers laut nach baburch fomobl, als auch zu Zeiten einer bem andern ju Gefallen , bengestimmet , bie maiora gemacht worden sepen; so wollen zwar Ihre kaiserliche Majestat von einem Gott: Recht: und Ehrliebenden Reichshofrath ein foldes nicht vermuthen. Gie haben jeboch um Rechts und Orbs nung willen eruftlich zu verordnen biemit anabigft aut befunden, daß man folche Partheylichkeit uns terlaffen, und nicht nur fich bes allgulangen, gus weilen unnothigen Botir : und Referirens, fobann bes Beitungelefens, und anbern ohnachtfamen Beitvertreibens in fo hohem Richteramte, gleichwie eis nen jeden fein eigenes Gewiffen ermalmen wird, enthalten, und furobin biejenigen Rathe, welche bem Anfange einer Relation nicht bengewohnet, in einer unvollkommen angehorten Sache nicht befragt werben, ober allenfalls fich bes Notirens, enthals ten ; und wofern der Reichshofrathe = Prafident, oder beffen Umtovertreter vermerten thate, daß eis ner dem andern ju Gefallen votiren, ober fur oder gegen eine Sache ober beffen Referenten eine Fas ction unter ben Rathen mare, (welches fich in eis einem, und zwar folden Gerichte gang und gar nicht geziemet, auch wiber bet Rathe Gib und Pfliche ten lauft, ) ber Prafident ober beffen Amteverwes fer, alsbann ber Reichshofratheordnung gemäß

## 7) R. S. N. D. U. N. U. 1654. 217

nen (seit 1742.), wodurch die Reichshofrathsords nung nebst demjenigen, was in jener Verordnung 1714. aus den Erinnerungen der Stände einges rückt sen, provisortsch zur Richtschnur empsohlent ward, "die von Kaiser und Reich eine den heutisgen Umständen gemäß eingerichtete vollständige Reichshofrathsordnung verfasset werden könne." Wovon der Erfolg nun noch immer zu erwarten senn wird.

Im Reichsabschiede 1654. kam nut einmal vil gleichsam im Vorbengeben vor: der Kaiser habe über die schon ben den Westphälischen Friedens; handlungen vorgesommens Frage, wie es mit Schuldnern, die im Kriege zurückgesommen, ges halten werden sollte, "sowohl vom Reichshofrathe als vom Cammergerichte" Bericht erfordert (n). Hernach kam noch eine Stelle, wo verordnet wurs de, daß, wenn jemand gegen die Erecutionsoeds nung am Reichshofrathe oder Cammergerichte Prosesses

versahren, die Ungebühr gegen den Schuldigen ahnden, diejenigen aber, so sich daran nicht kehs ren wollten, zu versügender Nothdurft Ihro kaisers lichen Majestät anzeigen, sonst nach den maioribus schließen, oder auch in wichtigen Sachen, wo die Mepnungen in ziemlicher Anzahl zertheilet, und beide Theile mit wohl sesten Gründen versehen was ren, darob vor dem endlichen Schluß allerhächstzen, darob vor dem endlichen Schluß allerhächstzen nungen schriftlich von Majestät von beiden Mensungen schriftlich berichten und Dero Entschluß von Ihro erwarten solle." Schmauß corp. iur. publ. S. 1262.

<sup>(</sup>n) R. A. 1654. S. 170.: "fowohl von unferm gehorsamsten Reichshofrathe als von unferm Cams mergerichte ic."

## 218 VIII Folgen d. Weftph. Ft. 1648-1657.

ceffe fuchen wurde, er nicht gehort, fondern gleich abgewiesen werden follte (o). Außerdem murde aber des Reichshofraths in diefem Reichsabschiede nicht gedacht, und ben ben vielen Berordnungen, Die für den Proces darin enthalten waren, nie vom Reichshofrathe, ober überhaupt von zwen bochften Reichsgerichten, fondern nur vom Cammergerichte gesprochen; ungeachtet fein 3weifel ift, baß eben Die Borschriften, die bier dem Cammergerichte ge geben find, auch bem Reichshofrathe jur Richt fchnur dienen mußen. (Die meiften Berordnun: gen, die bier fur bas Cammergericht gemacht wur: ben, waren schon von der Reichsbeputation 1643. vorbereitet, da die Frage von der reichsgerichtli: chen Concurrent bes Reichshofraths noch nicht fo ausgemacht war. Bielleicht war bas bie Urfache daß auch in diesem Reichsabschiede noch nicht der Meichshofrath, fondern nur bas Cammergericht ausbrucklich jum Gegenffande ber Gefekaebuna ge: nommen wurde.)

VII. Bom Cammergerichte handelte der Reichs: abschied, der größtentheils mit bessen Angelegen: heiten angesüllet war, desto aussührlicher. Man nahm für bekannt an, daß in Gefolg des West: phalischen Friedens dieses Tribunal jest mit sunsigig Assessen beseigt werden sollte, deren jeder, wie man jeht sessessen verden sollte, deren jeder, wie man jeht sessessen auch, die Cammergerichts: Man besschloß deswegen auch, die Cammergerichts: Matritel, oder das Berzeichniß, was ein jeder Reichs: stand jährlich in zwen halbjährigen Zielern zur Unsterhaltung des Cammergerichts bentragen sollte, dar:

### 7) R. H. N. D. u. N. A. 1654. 219

barnach verhältnismäßig zu erhöhen, und die Zahl der Ziefer in den jährlichen Berechnungen vom Jahrte 1654. an neu anzufangen (wie man sie auch seit dem noch immer fortsührt, so daß dis zu Ende des Jahrs 1785. das 263te Ziel berechnet worden.) Man konnte sich desto eher schmeicheln, daß es an den nöthigen Geldbenträgen nicht sehlen würde, weil ausdrücklich im Reichsabschiede verordnet wurde: "es solle den Ständen bevorstehen, ihre kandsstände, Bürger und Unterthanen zur Benhülfe zu ziehen" (p).

Die Churfürsten und Rreise, von benen die VIID Affefforen prafentirt werden follten, faumten nicht die nothigen Unstalten bazu zu machen. Auf et nem Riederfächfischen Kreistage verglich man fich über funf Manner, Die dazu auserseben maren. Allein Die Gelder, die murflich einliefen, reichten faum bin, überhaupt 13. Affefforen mit ihren Besoldungen zu verseben. Sobald fich Prafentirte über biefe Bahl einfanden, mußten fie, wenn fie anders der Gottgefälligen Juftig zu Ehren nicht umfouft arbeiten wollten, fo lange zurückreifen, bis wieder fo viele Stellen erlediget waren, daß fie die Reibe traf einrucken zu konnen. Mso blieb das Cammergericht immerfort nur mit einer gerins gen Unjahl Danner besett, die ber Menge Arbeis ten ben weitem nicht gemachfen maren. Gemiffen Nachrichten zufolge follten schon im Jahre 1620. über 50. tausend Stucke Acten in den Cammerges tichtsgewolbern unerortert gelegen baben (q). Wenn Die

<sup>(</sup>p) R. A. 1654. S. 14.

<sup>(</sup>q) Meiern Bestphal. Friedenshandl. Ih. 3. S. 316. ,

## 220 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

bie Jahl auch vielleicht übertrieben ift, laßt fich boch ficher annehmen, daß eine ungeheure Menge Rechtssfachen, die von einem Jahre zum andern noch immer anwuchs, immer unerortert übrig bleiben mußten (r).

- IX. Eine gleiche Bewandtuiß hatte es mit den vies len Revisionen, deren seit, 1782, keine mehr war erörtert worden; deren Anzahl aber eben deswegen zugenommen hatte, weil es damals gnug war, nur ein Revisionsgesuch anzubringen, um gegen die Vollziehung des Urtheils, das man dadurch aufocht, gesichert zu senn. Damit war nun natürlich bennahe das ganze Ansehen des Gerichts verslohren gegangen, weil den Parthenen, wenn sie auch mit Mühe und Kosten ein Urtheil erhielten, doch keinen Vortheil davon hatten, sobald ihr Gegner nur mit einem Revisionsgesuche die Rechtsskraft und Vollstreckung des Urtheils hemmte.
- Reichsabschied, daß am 1. Nov. 1654. eine nuß ferordentliche Reichsbeputation von 24. Neichstständen nach der Religionsgleichheit sich zu Speier einfinden, und nächst Verrichtung der Distration die Revisionssachen unter Hand nehmen sollten, zu welchem Ende die 24. Stände in vier Senate vertheilt werden sollten. Um 1. Nov. 1655, sollten

<sup>(</sup>r) Noch der letztern 1776. verunglückten Wisstation wurde vom Canzlenverwalter ein Berzeichsniß von 61233. Acten zugestellt. Doch ließ sich nicht genau bestimmen, wie viele Sachen darunter noch eigentlich ihre Entscheidung erwarteten. (Balemanns) Benträge zur Revision der C. G. D. (Lemgo 1778. 4.) S. 11.

## 7) N. D. N. D. 11. N. A. 1654. 221

24. andere Stande die ersteren ablofen; bernach balbiabrig ferner folche Ablofungen geschehen, bis die alten Revisionssachen erlediget senn murben. Man verglich fich deswegen über fünf solche Class fen jedesmaliger 24. Stande beiber Religionen, wie fie fich nach einander ablosen sollten. man bamit fertig ware, follte alsbann die ebemalis ge Art ber ordentlichen Bisitationen nach einem darüber inzwischen zu verabredenden Entwurfe wies ber in Bang gebracht werben. Allein aus ber gans gen Sache wurde nichts. (Richt eber, als im Man 1767, fam die Bisitation, die schon im Nov. 1654. geschehen follte, in Bang; und leider nahm im Man 1776. auch jene vom Man 1767. bis das bin fortgewährte Bisitation ein ungluckliches Ende.) Bum Glud wurde noch im Reichsabschiede 1654. ausgemacht, daß von nun an feine Revision mehr die Bollziehung der Urtheile bindern follte, wenn anders der obfiegende Theil Caution leiften murde, auf den gall, wenn über furz ober lang ein reformatorisches Revisionsurtheil erfolgen follte, erhaltene jurudzugeben. Doch wie wenige find im Stande, eine folche Caution ju Stande ju bringen?

Die Anzahl der Rechtssachen, die an das Cam: xx. mergericht gelangten, wurde dadurch etwas gemins dert, daß die bisherige gesetsliche Appellations: summe, unter welcher niemanden dahin zu appels liten gestattet werden sollte, diesmal von 300. auf 600. Gulden erhöhet wurde (1). Verschiedene Reichs:

<sup>(</sup>s) Die gesetzliche Appellationssumme war 1521. erft nur auf 50. Fl. angesetzt gewefen. Im Reiches

### 222 VII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

Reichsstände haben noch höhere Summen, unter welchen von ihren Gerichten nicht appellirt werden sollte, durch faiserliche Privilegien ausgewirkt (t). Einige haben sogar unbeschränkte Befrenung von allen Appellationen erhalten (u).

Das

abschiebe 1570. §. 66. war sie auf 150., im Deputationsabschiebe 1600. §. 14. auf 300. Fl. erhöblet worden. Nun bestimmte ber jungste R. A. S. 112. die Summe von 600. Fl. ober 400. Athle. (die nach dem jegigen Werthe der Dinge doch wieder nicht mehr verhältnismäßig ist, sondern wohl von neuem erhöhet zu werden verdiente.)

- (t) Non 1554. Apr. 6. hatte die Stadt Hamsburg ein Appellationsprivilegium auf 700. Goldzgulden; von 1586. März 22. der Bischof von Wärzs burg auf 1000. Goldzulden; von 1588. May 23. die Stadt Lübeck auf 500. Goldzulden; von 1595. Jul. 30. die Stadt Augsburg auf 600. Goldzulden; von 1621. Jul. 14. das Herzugthum Holstein auf 1000. Goldzulden; von 1623. Apr. 3. die Stadt Edlin auf 1000. Goldzulden; von 1627. Sept. 19. die Grafschaft Oldenburg auf 1000. Rheinische Gulden; von 1648. Nov. 24. das Herzugthum Braunschweig Wolfenbuttel auf 2000. Goldzulden; von 1650. Nov. 6. die Grafschaft Ranzau auf 500. Goldzulden; von 1651. Oct. 28. das Herzogthum Mecklenburg auf 1000. Goldzulden; von 1655. Jul. 28. die Grafen Reuß auf 400. Goldzulden 1c.
- (u) Bon unbeschränkten Appellationsbefreyuns gen sind die ersten Benspiele für das Haus Desterreich von 1530. Sept. 8., und für die Burgundis schen Niederlande in dem darüber geschlossenn Bers trage 1548. Jul. 26. §. 5. 6. Auch Wärtenberg hat seit seiner Erhöhung zum Herzogthume 1495und vermöge einer 1555. von Carl dem V. bestäs tigten Hofgerichtsordnung die Befreyung von Appellas

#### 7) N. H. N. D. U. N. A. 1654. 223

Damit gleichwohl die Unterthanen durch solche xn. Beschränfung der Appellation an die Reichsgerich, te nicht die Wohlthat einer weitern Instanz vers löhren, ward ihnen vorbehalten, in solchen Saschen, die nicht appellabel wären, doch um Revission und Verschickung der Acten an ein unparathenisches Rechtscollegium zu bitten (v). Oder man erwartete, daß ein von der Appellation an die Reichsgerichte gänzlich bestenter Reichsstand an deren Stelle in seinem Lande ein eignes Obersappellationsgericht errichtete, wie solches zu Dresden und Berlin geschehen, und im Westphäslischen Frieden der Krone Schweden zur Psticht gemacht

pellationen an die Reichsgerichte behauptet, fofern Burtenberaifche Unterthanen nur unter fich, nicht mit auswartigen im Rechteftreite begriffen find. Die übrigen unbeschrantten Appellationsprivilegien find in folgender Ordnung nach einander ertheilt worben: 1559. Man 2. an, das gefammte Saus Sachfen; 1586. Jul. 24. an Churbrandenburg; 1620. Man 16. an bas Saus Baiern; 1648. im Westphalischen Krieben an die Krone Schweben wegen Dommern, Bremen und Berben; 1652. Jul. 17. an Churpfalz; 1653. Apr. 20. an Churcolln, (fo jedoch burch einen Landtagsschluß 1655. außer Gang gesetzt worden); 1655. Apr. 30. an Churmainz; 1716. Aug. 16. an Churbraunschweig; 1721. Sept. 30. an Churtrier; 1742. Dec. 7. an Seffencaffel; 1746. Man 31. an Preuffen für feis ne nicht ehurfurstliche Lander; 1747. May 11. an Beffendarmstadt; 1748. Nov. 8. an Bannover für Sachfenlauenburd und bas Land Sabeln: 1764. Jul. t. an Pfalzzwenbrucken, und an Churpfalzfur Julich und Berg; und endlich in Gefolg bes Tefchner Friedens 1779. an Medlenburg.

<sup>(</sup>v) Reichsabschied 1654. S. 113.

# 224 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

gemacht war, das Tribunal zu Wismar anzus legen (w).

Bon dem übrigen Inhalte Des jungften Reichs: abschiedes verdienet nur noch eine Stelle bier ers wehnt zu werden, wo in Beziehung auf vorige Reichsabschiede die Erecutionsordnung' von neuem eingeschärft wurde, sowohl wider auswär: tige Gewalt als etwa bervorbrechende Emporun: gen die erforderliche Bulfleiftung mit wurklicher ftarfer hand unverzüglich ins Werf zu richten, auch deswegen die Stellen der Rreisoberften über: all zu besetzen. Daben wurde am Ende noch hin: jugefügt, daß "eines jeden Churfurften und Stan: "des Landfaffen, Unterthanen und Burger gu Be-"fegung und Erhaltung der einem oder anderm "Reichsftande jugeborigen nothigen Feftungen, "Plake und Garnisonen ihren Landesfürsten, Serr "ichaften und Oberen mit bulflichem Bentrage ge-"borfamlich an Sand zu geben schuldig fenn" foll: Diefe Stelle wurde feitbem vielfaltig ten (x). Dazu benußt, Den Landschaften es zur Schuldig: feit anzurechnen, daß sie auch ohne ihre Ginwilliv gung fowohl ju den bier benannten Begenftanden als befage ber oben (y) schon vorgekommenen Stell Te auch zu ben Cammerzielern mit Steuern beleget werden fonnten.

xiv. Hiergegen widersetten sich verschiedene Land: schaften, die sich auf ihre Werträge und herge: brach:

- (w) Osnabr. Friede Art. 10. 6. 12.
- (x) R. A. 1654. S. 180.
- (y) R. A. 1654. S. 14. S. oben S. 219.

brachte Verfassung beriefen, vermoge beren der Landesherr solche Ausgaben von seinen Cammerzeinkunften zu bestreiten schuldig sen, überall aber keine Steuer ohne ihre Einwilligung katt sinden könne. Allein nach dem subordinirten Verhaltznisse, worin alle Teutsche Landschaften unter Kaisser und Reich stehen, ließ sich wohl nicht bezweissen, daß ein allgemeines Reichsgeses, worin für die gemeinsame Wohlfahrt des ganzen Reichs etwas neues verordnet wurde, auch von jeder einzelnen Landschaft befolget werden müße. Die Landschaft ten haben auch, früh oder spät, doch endlich durchs gängig sich dazu bequemen müßen. Jene von neuem vorgeschriebene Wahlen der Kreisobersten sind aber auch diesmal nicht zur Vollziehung gestommen. In den meisten Kreisen haben die freiss uusschreibenden Fürsten diese Stelle oder doch die derselben bepgelegten Vorzüge sich selbsten zuges eignet.

#### 222 VII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

Reichsstände haben noch höhere Summen, unter welchen von ihren Gerichten nicht appellirt werden sollte, durch kaiserliche Privilegien ausgewirkt (t). Einige haben sogar unbeschränkte Befregung von allen Appellationen erhalten (u).

Das

abschiebe 1570. §. 66. war sie auf 150., im De putationsabschiebe 1600. §. 14. auf 300. Fl. erhöbet worden. Nun bestimmte ber jungste R. A. §. 112. die Summe von 600. Fl. oder 400. Athle. (die nach dem jegigen Werthe der Dinge doch wieder nicht mehr verhältnismäßig ist, sondern wohl von neuem erhöhet zu werden verdiente.)

- (t) Bon 1554. Apr. 6. hatte bie Stadt Same burg ein Appellationsprivilegium auf 700. Goldgulden; von 1586. Darg 22. der Bifchof von Burge burg auf 1000. Goldgulden; von 1588. Man 23. bie Stadt Lubect auf 500. Goldgulden; von 1595. Jul. 30. bie Stadt Augsburg auf 600. Goldguls ben; von 1621. Jul. 14. bas herzogthum Solftein auf 1000. Golbgulben; von 1623. Apr. 3. bie Stadt Colln auf 1000. Golbgulben; von 1637. Sept. 19. die Grafschaft Olbenburg auf 1000. Rheinische Gulben; von 1648. Nov. 24. bas Bere gogthum Braunschweig = Wolfenbuttel auf 2000. Goldgulden; von 1650. Nov. 6. die Grafschaft Ranzau auf 500. Goldgulben; von 1651. Oct. 28. bas herzogthum Mecklenburg auf 1000. Goldgul ben; bon 1655. Jul. 28. Die Grafen Reuß auf 400. Goldaulden 2c.
- (u) Bon unbeschrändten Appellationsbefreyuns gen find die ersten Benspiele für das Haus Dester: reich von 1530. Sept. 8., und für die Burgundis schen Niederlande in dem darüber geschlossenen Bers trage 1548. Jul. 26. §. 5. 6. Auch Wärtenberg hat seit seiner Erhöhung zum Herzogthume 1495. und vermöge einer 1555. von Carl dem V. bestäs tigten Hofgerichtsordnung die Befreyung von Appellas

#### 7) R. H. N. O. U. N. A. 1654. 223

Damit gleichwohl die Unterthanen durch solche xn. Beschränkung der Appellation an die Reichsgerichste nicht die Wohlthat einer weitern Instanz vers sohren, ward ihnen vorbehalten, in solchen Saschen, die nicht appellabel wären, doch um Revission und Verschiedung der Acten an ein unparathenisches Rechtscollegium zu bitten (v). Oder man erwartete, daß ein von der Appellation an die Reichsgerichte gänzlich bestrehter Reichsstand an deren Stelle in seinem Lande ein eignes Obersappellationsgericht errichtete, wie solches zu Dresden und Verlin geschehen, und im Westphäslischen Frieden der Krone Schweden zur Pflicht gemacht

vellationen an die Reichsgerichte behauptet, fofern Burtenbergifche Unterthanen nur unter fich, nicht mit auswartigen im Rechtsftreite begriffen find. Die übrigen unbeschrantten Appellationsprivilegien find in folgender Ordnung nach einander ertheilt worben : 1559. Man 2. an das gefammte haus Sachfen; 1586. Jul. 24. an Churbranbenburg; 1620. Man 16. an bas haus Baiern; 1648. im Beftphalischen Frieden an die Rrone Schweden wegen Dommern, Bremen und Berden; 1652. Jul. 17. an Churpfalz; 1653. Apr. 20. an Churcolln, (fo jedoch burch einen Landtagsschluß 1655. außer Sang gesetzt worden); 1655. Apr. 30. an Churmainz; 1716. Aug. 16. an Churbraunschweig; 1721. Sept. 30. an Churtrier; 1742. Dec. 7. an Seffencaffel; 1746. May 31. an Dreuffen fur feis ne nicht ehurfürstliche gander; 1747. Man 11. an Seffenbarmftadt; 1748. Dov. 8. an Sannover für Sachfenlauenburd und bas Land Sabeln: 1764. Jul. t. an Pfalzzwenbrucken, und an Churpfalz für Julich und Berg; und endlich in Gefola bes Tefchner Friedens 1779. an Mecklenburg.

<sup>(</sup>v) Reichsabschied 1654. S. 113.

#### 228 VIII. Foigen d. Weitph. Fr. 1648-1657.

Abbruch ju thun (z). Ben ber naben Bermandt: schaft, worin diese beiden Religionen mit einander ftanden, war es fehr mohl zu begreifen, daß uns
ter ihnen gegenfeitig es ungleich weniger Bedenken batte, bergleichen einzuraumen, als catholischen Landesherren in evangelischen Landern. 3m funf: ten Artifel, wo das Berhaltniß zwischen Catholifchen und Evangelischen feine Bestimmung erhielt, war nun jener Borbehalt, bag auch ein catholifcher Landesherr in einem evangelischen Lande noch eine eatholische Religionsubung neben ber einzuführen berechtiget fenn follte, gar nicht eingeruckt. Das alleine konnte ichon jeden Unparthenischen belebren , daß zwar zwischen Lutherischen und Reformirten, aber feinesweges zwischen Catholifchen und Protestanten ein fo genanntes Simultaneum bem Sinne und Zusammenhange Des Westphalischen Friedens gemaß fen.

Wie Als eine Ausnahme von der Regel verords nete der fünfte Artifel des Osnabrückischen Frie: dens, daß ein catholischer Landesherr, der ein eher dem verpfänderes Land, worin währender Pfand; schaft die evangelische Religion eingeführt sen, wie: der einlöse, auch seine Religionsübung wieder einzusühren berechtiget senn solle (a). Da war aber offenbar nur von dem ganz besonderen Falle eines verpfändeten und wieder eingelöseten Landes die Rede. In anderen Fällen mußte nach der Abssicht des Friedens unstreitig das Gegentheil statt finden; sonst wäre es nicht nöthig gewesen, diese Wer-

<sup>(2)</sup> Oben S. 65. III.

<sup>(</sup>a) Denabr. Fr. Art. 5. S. 27.

Berordnung nur auf biefen befondern Sall einzus schränken.

Noch deutlicher ergibt fich aber aus dem gans v. gen Zusammenhange des fünften Artifels, insonberheit aus der Berbindung, worin S. 30. und 31. unmittelbar auf einander folgen, bag man bie zwenerlen gang verschiedenen Falle vor Augen gebabt bat, auf beren Auseinandersegung felbst nach ber Ratur ber Sache bier alles antommt; nehm: lich einmal den Fall, wenn Landesherr und Unsterthänen einerley Religion sind; davon hans delt §. 30., und läßt es da billig ben dem Nechte, das ein jeder Regent, der mit seinem kande einers len Religion ift, in Ansehung fremder Religions: verwandten ausüben fann, wie 3. 3. bas Chur: haus Hannover zu Hannover, Zelle, Gottingen auf folche Art einen catholischen Gottesbienst gefatten tonnen, und Joseph der II. jest in feinen Erblanden die Duldung der evangelischen Relis gionsubung einführen tonnen; welches alles ge-Dachter S. 30. unter bem Mamen bes Reforinas tionsrechts (ius reformandi) in fich faffet. Gin. ganz anderer Fall aber ist es, wenn evanges liste Unterthanen einen catholischen Lans desheren haben, und diefer nun jum Bortheile seiner Religion Aenderungen im Lande vornehmen will. Da-fest ber S. 31. im funften Artifel zur einzigen Richtschnur bas Entscheidungsziel bes Jahres 1624. Wie es damals war, so muß es in dem Falle bleiben. War da in einer Stabt, ober in einem Dorfe ober Flecken nur evangelischer Gottesdienst, so darf der catholische Landesberr da and

#### 226 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

#### VIII.

Streit der beiden Religionstheile über das fo genannte Simultaneum.

I. Unter dem Namen Simultaneum kam die Frage auf: ob ein catholischer Landesherr zum Vortheile seiner Reskigion in einem evangelischen Lande, wo im Jahre 1624-keine catholische Keligionsübung gewesen, dieselbe einführen könne? — III. Der Westphälische Friede gestattet bergleichen unt zwischen Lutherischen und Keformirten, — IV. oder wohrt und Land von einerley Keligion sind. — VI Nur in diesem Falle bleibt es bevm Reformationsrechte als einem Territorialrechte; Wo Hert und Land verschiedener Religion sind, gilt bloß das Entscheidungsjahr. — VII. Beides sind zwen neben einander bestehnde Regeln; nicht jenes Regel, dieses Ausnahme. — VIII. Sonst kann man auch nicht sein, das evangelische Unterthanen behalten, was sie haben, wenn ihnen das Simultaneum aufgedrungen wird. — IX. Hier zilt auch nicht die Vergleichung mit Fremdlingen von anderer Religion, die nur aus Gnaden ausgenommen sind. — X — XII. Alles das erläutern die besonderen Fälle, die gleich ansangs vorgesommen sind, — von Hilbesheim, — XVI. von Pfalssulzbach, — XIV. von Horter, — XV. von Wertheim; — XVI. woben man von catholischer Seite immer stuffenweise zu Werte gieng.

- 1. Neichsabschiede 1654. zu Stande gebracht wurden, famen auf diesem Reichstage sonst noch einige Sachen von großer Wichtigkeit vor, die nicht alle ihre völlige Erledigung erhielten; insonberheit wo sich unter den beiden Religionstheit Ien eine Ungleichheit ihrer Gesinnungen hervorthat.
- II. Gine der wichtigsten Angelegenheiten, worin beide Religionstheile über den Sinn des Westphalifchen

lischen Friedens verschiedene Menningen begten, außerte sich schon auf diesem Reichstage über die Rrage: ob an einem Orte, oder in einem Lande. wo in dem Entscheidungsjahre 1624. nur die evane gelische Religionsubung im Bange gemesen, ein catholischer Landesberr neben ber noch die Uebung seiner Religion (als ein simultaneum religionis exercitium) einführen konne? (Wit dem einzigen Borte: Simultaneum, bat man bernach biefe ganze Frage angedeutet, Die bis auf Den beutigen Lag einen ber wichtigften Gegenstände ausmacht. worüber beide Meligionstheile in Teutschland uneie nig find; nicht etwa bloß als theoretische Speculas! tion, sondern eine Quelle, woraus der veranderte Religionszustand ganger lander berguleiten ift; ale fo mobil der Dube werth, der Sache etwas tiefer auf den Grund ju geben, und die baben in Ber trachtung fommenden bistorischen Borfalle zu ente mickeln.

Der Osnabrückische Friede hatte im siebenten in. Unitel, der das Verhaltniß zwischen Lucherischen und Reformirren bestimmte, ausdrücklich sestiger setz, daß in einem tutherischen tande, das einem resormirten tandessolger zu Theil würde, oder dess sen tutherischer Besitzer sich zur resormirten Melisgion bekennen würde, der resormirte tandesherr berechtiget senn sollte, nicht nur für sich einen ressormirten Hossachenst zu halten, sondern auch resormirten Gemeinden im tande ihre Meligions; übung, nur ohne Nachtheil der tutherischen, zu gestatten, und so umgekehrt auch ein tutherischer tandesherr in einem resormirten tande tutherische Religionsübung ohne übrigens den Resormirten

# 232 VIII. Foigen d. Weftph. Fr. 1648-1657.

ba tonnte man nicht fagen, baf es ben ber auf biefen Kall nun einmal zur Regel angenommenen Observanz des Jahres 1624. bliebe; ohne zu ges benten, wie wenig zu erwarten war, daß den Pros teffanten nichts genommen werben wurde, wenn fie einen catholischen Landesberrn baben, beffen Schuk und Gunft alsbann feine Glaubensgenoffen bald immer weiter ju benugen fuchen murben, wie Die Erfahrung bald nur ju febr lehrte, bag, in fotchen Fallen sowohl Kirchen als Kirchenguter und Theilnehmung aller Ginfunfte und Pfarrgebuhren in Anspruch genommen murben. Ginige Gehrift fteller haben zwar nachher ein schabliches und une fchabliches Simultaneum von einander unterfcheis ben, und bem Scheine nach boch mur letteres vertheibigen wollen. Aber die Erfahrung bat am beften :getebret, bag ein unschabtiches Simultaneum nach catholischen Grundfagen gar nicht zu etwarten war; und, mas gnug ift, mit ber Richtichnut bes Enescheidungsjahrs, die nun einmal Regel senn foll, fann gar fein Simultaneum befteben.

Eine Hauptbetrachtung, die auch hier nicht außer Ucht zu lassen ist, beruhet in allen den Wershaltnissen, die zwischen der catholischen und ebangelischen Reitzigen in Frage kommen, allemak auf der irrigen Vorstellung, die besonders von den Jesseitzen ausgedreitet und unterhalten wurde, als ob die evangelische Religion zur eatholischen in dem Verhältnisse stade, wie ein Fremdling, der in einem Lande neu ausgenommen wurde, und allem falls nur das, was ihm einmal gestattet sen, im engsten Vegrisse für sich behaupten könne; da hins gegen diesenigen, die ihn ausgenommen, immer die

bie Berinuthung für fich hatten, bag alles, was fie vorher gehabt, und dem Fremdlinge nicht aus: drucklich eingeraumet hatten, von ihnen jedesmal mit Recht zuruckgenommen und nur für fich behauptet werden tonnte (d). Sochstens murbe biefe Bergleichung paffen, wenn ein catholifcher Staat 3. B. Spanien Protestanten als Colonisten aus ans bern Landern unter gewiffen Bedingungen aufges nommen hatte. Aber auf unfere Teutsche evanges liche Stadte und Lander, deren eingebohrne Gine wohner und Unterthanen nicht etwa als Fremdlins ge aufgenommen, fondern ihre Meligion nach vers anderten Ginfichten und mit Ginftimmung ihrer Dbrigfeiten geandert hatten, wie follte da jene Bers gleichung paffen? Wie sollten nicht vielmehr geraed te im Gegentheile nach der Bergleichung catholissche nur als Fremdlinge in einem evangelischen tans-be angesehen werden, wenn auch gleich die Person: des Landesherrn eatholisch geblieben, oder wie der: Fall am baufigften fich ereignet bat, durch eine: Religionsveranderung von feiner Seite ober vera moge einer auf ihn gefallenen Succession cathos usch geworden war? So lange folche Vorstellung gen und Gefinnungen obwalteten , tonnten Protes ftanten, Die einen catholifchen Landosherrn hatten, fich wenig Sofftiung machen, in ungeftohrtem Befice ihres Religionszustandes vom Jahre 1624. ber zu bleiben.

Schon vor bem Westphalischen Frieden hab. Eten sich einige Falle ereignet, wo sich diese Gesins mungen deutlich gnug zu erkennen gaben. Im

<sup>(</sup>d) Oben Th. 1. E. 409. VII.

### 234 VIII. Folgen d. QBeffph. gr. 1648-1657.

Bifthum Sildesheim, beffen größten Theil feit 1523. bas Haus Braunschweig ingehabt hatte, war fast durchgangig die evangelische Religion ans. genommen worden. Aber im Jahre 1643. de der Herzog Christian Ludewig von Braunschweig genothiget, bem bamaligen Churfurften Ferdinand von Colln, der zugleich Bischof von Bildesheim war, das fo genannte große Stift, oder ben gros pern Theil des Landes, fo das Haus Braunfdweig bis dabin in seinem Befig erhalten batte, mittelft eines zu Braunschweig am 17. (27.) Upr. 1643. darüber errichteten Recesses wieder abzutreten (e). Ben diefer Gelegenheit murde an eben bem Tage der Religion wegen noch ein besonderer Rebenre cef errichtet, vermoge beffen fur ben evangelischen Abel nur noch auf 70., für die übrigen Untertha: nen auf 40. Jahre ber offentliche Gottesdienft fer: ner ftatt finden sollte. Doch sollte dem Churfur, ften als Bischofe von Sildesheim und feinen Dach: folgern fren fteben, Die offentliche catholische Reli gionsubung überall Daneben einzuführen; fo, daß, mo an einem Dite zwen Rirchen vorbanden, eine da: von den Catholischen überlagen werden solle. aber nur eine Rirche mare, follte beiden Theilen jugelagen fenn, in berfelben ju verschiedenen Beiten und Stunden ihren Gottesdienst zu Much follten zu bem Ende Beichtstühle, Canzeln, Rlocken, Schluffel und Kirchhofe beiden sowohl Catholischen als Evangelischen gemein fenn (f).

Wie

<sup>(</sup>e) Lûnigs Reichsarchiv part. special. Th. 1. S. 523.

<sup>(</sup>f) Lunig am a. D. S. 537. 540.

Wie dieser Wertrag dem nachher ben ben West xt. phalischen Friedensbandlungen verglichenen Ente scheidungsziele bes Jahrs 1624. ganzlich entgegen war, und also vermoge ber Stelle des Friedens, welche alle demfelben entgegenlaufende Vertrage für nichtig erflatte, nicht besteben fonute; so gab fich der catholische Religionstheil ben den Friedense handlungen alle Dube, Diefen Bildesheimischen Bertrag doch mittelft einer ausdrücklichen Ausnahme von jener Richtigerflarung ju retten. gerade im Gegentheile murbe vielmehr im Frieden felbft ben eben ber Stelle noch ausdrücklich bingns gefügt, daß namentlich auch dieser wegen des Hile desheimischen Religionswesens im Jahre 1643. gefchloffene Vertrag als null und nichtig angefeben werden follte, nur neun Aloster ausgenommen, die ohne Rucksicht auf das Jahr 1624. auf fatho, lischen Fuß bleiben sollten (g).

Run konnte das nachher so genannte Simul: XII. taneum nicht deutlicher beschrieben werden, als es bier geschehen war. Ware es also der Absicht des Friedens nicht zuwider gewesen; so hatte es ja gar keine Schwierigkeit haben können, wenigstens diez ses Simultaneum, eben so wie die ausdrücklich ausbehaltenen neun Alöster, aus dem nichtig erz klärten Vertrage benzubehalten. Da dieses aber nicht geschah, sag offenbar hierin ein neuer Bezweis, daß das Simultaneum gegen den Justand der Religion, wie er im Jahre 1624. an jedem Orte gewesen, der Absicht des Westphälischen Fries dens allerdings nicht gemäß sen. — Und dens noch war auch nach dem Frieden das Vissbum

<sup>(</sup>g) Denabr. Fr. Art. 5. 9. 33.

### 236 VIII. Folgen d. Weffph. Fr. 1648-1657.

Hildesheim wieder eines der ersten, wo die Sache von neuem rege gemacht wurde, indem den Capuscinern zu Hildesheim ein Moster, das sie im Jahre 1624. nicht befessen hatten, jest von neuem einzgeraumt und hergestellt werden sollte; worüber die Sache eben auf dem Reichstage 1653. in Beweigung kam.

Ein anderer Fall entstand aus dem oben schon XIII. einmal erwehnten Berhaltniffe zwischen Pfalzneus burg und Pfalzsulzbach (h). Bier batte bet Pfalzgraf von Neuburg am 17. Jul. 1628. erft im volligen Beifte ber gewaltsamen Begenreforma: tion Befehle ergeben lagen: "bag alle Rirchen. und Schuldiener, Die fich jur catholischen Relis gion nicht bequemen wollten, fich in bren Wochen aus bem tande begeben follten, besgleichen alle Beamten in feche Monathen, ohne bag auch bis dabin ihnen gestattet senn sollte, einigen Lutheris schen Gottesbienst zu besuchen zc." (i). Wie die: fe Befehle burch bas nachber verglichene Entscheis bungsziel vermoge bes Beftpbalifchen Friedens ih re Rraft verlohren; fo suchte Pfalineuburg noch nach dem Reieden wenigstens bas Simultaneum tm Gulzbachischen einzuführen; Das gab Bele: genheit, daß Bamberg ben den Friedens : Erecus tionshandlungen (1650. Aug. 3.) schon den Nas men Simultaneum gebrauchte, und es zu vertheis digen suchte. Die Evangelischen erwiederten abet gleich damals: ob einem fein Saus verbleibe, wenn . ein

<sup>(</sup>h) Oben S. 33.

<sup>(</sup>i) Struve Pfalgifche Rirchenhiftorie S. 562.

ein anderer sich zur Halfte mit eindringen wollte? (k) Auch der Reichshofrath, ob er gleich damals noch bloß aus catholischen Mitgliedern bestand, war dennoch selbst der Mennung, daß sich dieses Sulzbachische Simultaneum nicht vertheidigen laße (1). Inzwischen nahm auch hier die Sache nachber eine andere Wendung, da der Pfalzgraf Christian Musgust von Sulzbach, der 1632. seinem Vater Ausgust gefolget war, am 30. Dec. 1655. sich ebeus falls zur catholischen Religion bekannte (m).

Ein britter Borfall ereignete sich zu Förter, XIVin einer an der Weser gelegenen Stadt, die zur
Abten Corven gehöret, aber unter des Hauses
Braunschweig Schußgerechtigkeit stehet. Hierwar ebenfalls im Eutscheidungsjahre 1624. nurevangelische Religionsübung gewesen. Der Abt,
zu Corven sührte aber auch da das catholische Sixmultaneum ein. Ben dieser Gelegenheit wurde
(1651. März 19.) zuerst der Grundsaß geäußert:
daß das landesherrliche Resormationsrecht die Resgel ausmache, das Entscheidungsjahr nur als eine.
Ausnahme davon zu betrachten sep (n).

Endlich war auch noch in Werrheim der bes xv. sondere Fall, daß von mehreren Grafen von ids weise

<sup>(</sup>k) Meiern Erec. Handl. Th. 2. S. 599.

<sup>(1)</sup> Mofer von der Landeshoheit im Geiftl. S. 616.

<sup>(</sup>m) Struvs Pfälz. Kirchenhist. S. 628: Roes lers Munzbelnst. Th. 1. S. 323.

<sup>(</sup>n) Mofer von der Landeshoheit im Geiftl. S. 619.

### 238 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648:1657.

wenstein, welche die Grafichaft Wertheim gemeinsschaftlich besaßen, ein Graf Johann Dieterich, der in Spanischen Ariegsdiensten war, schon im Jahre 1621. sich zur catholischen Religion bekannt, aber dis ins Jahr 1631. sich in einer Niederlandischen Herschaft Nochesort aufgehalten hatte. Als derselbe hernach zu Wertheim wider Willen seiner evangelischen Stammsvettern und Mitregensten das catholische Simultaneum einsühren wollste; kam es auch da zur Sprache.

Alle diese Falle waren jedoch nur geringe Vor spiele von dem, was nachher noch nach biesen Grundfagen durchgefest worden; woben fich deut lich mahrnehmen lagt, wie man, vielleicht mit que tem Borbebachte, fluffenweise nach und nach bas mit ju Wert gegangen ift. Ungeachtet ber Silbesheimische Kall beutlich gnug zeigt, daß man catholischer Seits diese Grundsage schon vor Er öffnung der Friedenscongreffe ju Dunfter und Ds: nabruck geheget bat; fo gefchah boch ben ben Frie benshandlungen felber feine Meufferung Davon; wahrscheinlich um nicht etwa zu veranlagen, daß wohl gar bas Gegentheil ausdrucklich im Frieden verordnet werden mochte. Ben den Erecutions: handlungen fieng man schon an, Berfuche einer für das Simultaneum gunftigen Auslegung des Friedens zu maden. Auf dem Reichstage 1653. wurden nun eigene gleichsam problematisch geschie nene Pracen barüber aufaeworfen (0). Deren nene Fragen barüber aufgeworfen (0).

<sup>(</sup>o) Bon den Directorien der beiden boberen Collegien wurden vier Fragen entworfen, folgen ben wesentlichen Inhalts: 1) Ob in Reichoftabten

Erdrterung blieb aber auf einen Reichsdeputationss tag, der junächst gehalten werden sollte, ausges sest; womit zugleich auch alles, was noch von Restitutionen wegen Amnestie und Beschwerden übrig war, dahin verschoben blieb.

gemischter Religion ein ober anderm Theile frey stehe, auf seine Kosten und ohne Schmälerung des gemeinen Guts und Stiftungen, Kirchen, Schuzlen, Klöster ic. einzusühren, ungeachtet bergleischen am 1. Jan. 1624. nicht vorhanden gewesen? II) Ob ein Landesherr in seiner Landstadt nicht öbe und verlassen stehende Kirchen zu seiner Relisgionsübung gebrauchen könne, sofern nur der anzbern Religionsübung, wie sie 1624. gewesen, kein Rachtheil geschehe? III) Ob nicht ein gleiches von einem solchen Landesherrn geschehen könne, der mit einem andern verschiedener Religion in Gesmeinschaft regiere? IV) Ob ein evangelischer Reichsstand eines auswärtigen Klosters Einkunste, so er 1624. eingezogen, nicht dem Kloster restituis ren müsse?

## 236 VIII. Folgen d. Weffph. Fr. 1648-1657.

Hildesheim wieder eines ber ersten, wo die Sache von neuem rege gemacht wurde, indem den Capus einern zu Hildesheim ein Kloster, das fie im Jahr re 1624. nicht befessen hatten, jest von neuem eins geräumt und hergestellt werden sollte; worüber die Sache eben auf dem Reichstage 1653. in Bewesgung kam.

Ein anderer Fall entstand aus dem oben ichon XIII. einmal erwehnten Berhaltniffe zwischen Pfalzneus burg und Pfalzsulzbach (h). Bier batte bet Pfalzgraf von Neuburg am 17. Jul. 1628. erft im volligen Geifte ber gewaltsamen Begenreformas tion Befehle ergeben lagen: "bag alle Rirchen. und Schuldiener, Die fich jur catholifchen Relis gion nicht begnemen wollten, fich in bren Wochen aus dem Lande begeben follten, besgleichen alle Beamten in feche Monathen, ohne daß auch bis dabin ihnen gestattet senn follte, einigen Lutheris schen Gottesdienst zu befuchen zc." (i). Wie dies fe Befehle durch bas nachber verglichene Enticheis bungsziel vermoge bes Weftphalischen Friedens ibs re Rraft verlohren; fo fuchte Pfalmeuburg noch nach dem Frieden wenigstens bas Simultaneum tm Gulgbachischen einzusühren; Das gab Geles genheit, daß Bamberg ben den Friedens: Erecus tionshandlungen (1650. Aug. 3.) schon den Ras men Simultaneum gebrauchte, und es ju vertheis digen suchte. Die Evangelischen erwiederten aber gleich damals: ob einem fein Saus verbleibe, wenn · ein

<sup>· (</sup>h) Oben S. 33.

<sup>(</sup>i) Struve Pfalgifche Rirchenhiftorie S. 562.

ein anderer sich zur Halfte mit eindringen wollte? (k) Auch der Neichshofrath, ob er gleich damals noch bloß aus catholischen Mitgliedern bestand, war dennoch selbst der Mennung, daß sich dieses Sulzs bachische Simultaneum nicht vertheidigen laße (1), Inzwischen nahm auch hier die Sache nachher eine andere Wendung, da der Pfalzgraf Christian Uusgust von Sulzbach, der 1632. seinem Vater Ausgust gefolget war, am 30. Dec. 1655. sich ebeusfalls zur catholischen Religion bekannte (m).

Ein dritter Vorfall ereignete sich zu Sörter, xivin einer an der Weser gelegenen Stadt, die zur Abten Corven gehöret, aber unter des Hauses Braunschweig Schußgerechtigkeit stehet. Hier war ebenfalls im Entscheidungsjahre 1624. nur evangelische Religionsübung gewesen. Der Abt, zu Corven sührte aber auch da das catholische Siximultaneum ein. Ben dieser Gelegenheit wurde (1651. März 19.) zuerst der Grundsaß geäußert: daß das landesherrliche Resormationsrecht die Resgel ausmache, das Entscheidungsjahr nur als eine Ausnahme davon zu betrachten sey (n).

Endlich war auch noch in Wertheim der be xv. sondere Fall, daß von mehreren Grafen von tos wen-

- (k) Meiern Erec. Handl. Th. 2. S. 599.
- (1) Mofer von ber Landeshoheit im Geiftl. S. 616.
- (m) Struvs Pfälz. Kirchenhist. S. 628: Roes lers Münzbeluft. Th. 1. S. 323.
- (n) Mofer von der Landeshoheit im Geiftl. S. 619.

### 238 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

wenstein, welche die Grafichaft Wertheim gemein: ichaftlich befagen, ein Graf Johann Dieterich, ber in Spanischen Kriegsbiensten war, schon im Sabre 1621. fich gur catholifchen Religion befannt, aber bis ins Sahr 1631. fich in einer Dieberlan: bifchen Berrichaft Rochefort aufgehalten batte. Als berfelbe hernach zu Wertheim wider Willen feiner evangelischen Stammsvettern und Mitregen: ten das catholische Simultaneum einführen wolls te; fam es auch da jur Sprache.

Alle diese Falle waren jedoch nur geringe Vou XVI. spiele von dem, was nachber noch nach biefen Grundfagen durchgefest worden; woben fich beut lich mahrnehmen lagt, wie man, vielleicht mit gu tem Borbebachte, stuffenweise nach und nach bamit ju Berf gegangen ift. Ungeachtet ber Sil-Desheimische Kall beutlich gnug zeigt, bag man catholischer Seits Diese Grundsage schon vor Eroffnung ber Friedenscongresse ju Munfter und Ds: nabruck geheget bat; fo geschah doch ben ben Fries benshandlungen felber feine Meufferung bavon; mahrscheinlich um nicht etwa zu veranlagen, daß wohl gar bas Gegentheil ausdrucklich im Frieden verordnet werden mochte. Ben ben Grecutions: bandlungen fieng man ichon an, Berfuche einer für bas Simultaneum gunftigen Auslegung bes Rriedens zu machen. Auf dem Reichstage 1653. wurden nun eigene gleichsam problematisch geschie: nene Fragen barüber aufgeworfen (0). Deren

<sup>(</sup>o) Bon ben Directorien ber beiden boberen Collegien wurden vier Fragen entworfen, folgens ben wesentlichen Inhalts: 1) Db in Reichsstädten

Erörterung blieb aber auf einen Reichsdeputationsstag, der zunächst gehalten werden sollte, ausges setz; womit zugleich auch alles, was noch von Restitutionen wegen Umnestie und Beschwerden übrig war, dahin verschoben blieb.

gemischter Religion ein ober anderm Theile fren stehe, auf seine Rosten und ohne Schmälerung des gemeinen Guts und Stiftungen, Kirchen, Schuzlen, Rloster 2c. einzusühren, ungeachtet dergleischen am 1. Jan. 1624. nicht vorhanden gewesen? II) Ob ein Landesherr in seiner Landstadt nicht öde und verlassen stehende Kirchen zu seiner Relizionsübung gebrauchen könne, sofern nur der anzbern Religionsübung, wie sie 1624. gewesen, kein Rachtheil geschehe? III) Ob nicht ein gleiches von einem solchen Landesherrn geschehen könne, der mit einem andern verschiedener Religion in Gesmeinschaft regiere? IV) Ob ein evangelischer Reichsstand eines auswärtigen Rlosters Einkunste, so er 1624. eingezogen, nicht dem Kloster restituis ren musse?

#### 244 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

den, gewisse Absichten eber durchsegen zu können, wenn

"tonnte von corporis catholicorum weden die aam "ze ehrbare Welt urtheilen laffen ic." - Dan "wollte baber ju benfelben (evangelifchen Stan-", ben) fich bahin berfeben, fie murben auf bes cas , tholifchen corporis Declaration in autem Bertrauen "fich naher vernehmen zu lagen von felbften belies "ben." Go fam auch II) in ber ju Edun ben 4. Darg 1711. gezeichneten Erflarung ber faiferlichen Abministration wegen Restitution ber reformirten Gemeinde zu Debenkirchen ber Ausbruck vor: "von ", bem auf bem Reichstage ju Regensburg verfams "melten corpore catholicorum." Sabers Staats-tanzlen Th. 17. S. 46. Desgleichen ward III) am 13. Oct. 1710. im Ramen Churmaing ertlart: "so murbe man es mit bem ganzen catholischen cor-"pore ju thun haben." Sabers Staaiscanzley Th. 35. S. 369. Man febe and allenfalls bie von Conferengen bes catholifchen Religionstheits bekannt geworbenen Werhandlungen von den Jahren 1703. und 1729. in eben ber Staatscanzlen Ib. o. S. 51:55., Th. 53. S. 236:247.

(r) So geschah 1) fcon auf bem Reichstage 1508, von ben Defterreichischen Directorialgefands ten ber Bortrag: "Sie tonnten wegen Ibro tais "ferlichen Majeftat unangezeigt nicht lagen, bag gein Unterfchied gu halten in ben Gachen. "mas die Gewiffen betrafe, Dieselbigen Sachen "waren ben bem Religionsfrieden zu lagen; wie "bann in folden nicht, wie in anderen Sachen, "fondern durch fondere Rathe gehandelt (wer-", de), also das die Catholischen einen beson-"bern Rath, Die anbern auch einen befon-"dern Rath gehabt." Schaurothe Samml. bom corp. euang. Th. 2. S. 703. II) In dem 1700. mit bem Ronige in Preugen geschloffenen Krontractate versprach ber Raifer Leopold die Er brierung der Religionsbeschwerben fich angelegen fepn

### 9) Corpus der evangel. Stände. 241

die Catholischen unter sich schon darüber gefasset wären, und also nothig fanden, auch ihres Ores darüber in Berathschlagung zu treten, um das, was sie im Frieden erhalten, nicht alsobald wies der zu verliehren; so ersuchten sie Chursachsen, wie es schon in vorigen Zeiten der evangelischen Saschen sich eistig augenommen habe, auch jest wies der das Directorium in den evangelischen Conssernzen zu übernehmen; welches soust, wenn Chursachsen Schwierigkeit machen sollte, dem Magsdeburgischen Gesandten einsweilen zu übertragen sein würde (p).

Bon den Zeiten des Schmalfaldischen Bundes-IIL ber hatte Chursachsen, als der damalige erfte evans gefische Reicheftand, schon ben allen Berathichlass gungen ber evangelischen Reichsftanbe bas Dires Mur in den Zeiten, ba vor ctorium geführet. bem drenßigjahrigen Kriege Die protestantische Union geschloffen mar, batte Churpfal, fo noch über Churfachsen ben Rang batte, als Saupt ber Union, wovon fich ohnedem Churfachfen Damals. juruchielt, die epangelischen Sachen ju birigiren, befommen. Bernach batte feit Buftav Adolfs Zeisten sowohl mabrenden Krieges, als ben den Westphalischen Friedenshandlungen, meift die Krone: Schweben alles zu besorgen gehabt. Jest maraber Chursachsen wieder der erfte evangelische Reichestand, und befam nun billig wieder, wie ebedem, bas Directorium in ben Berathschlagun= gen bes evangelischen Religionstheils. Der

<sup>(</sup>p) Meiern Regendb. Reichstagehandl. Th. I. S. 232. u. f.

D. Entw. d. Staateverf. Th. II.

### 242 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

- Der Stoff ju biefen Berathischlagumgen murbe nun immer baufiger. Es geschab febr oft, baß ein jeder Meligionstheil dem andern feine Mens nung ju erflaren batte; bag alfo beibe Theile, als wen moralische Personen, mit einander handels ten; daß ein jeder Theil in folcher Abficht juvor unter fich Berachschlagungen anstellen, und gemeinsamé Schluffe faffen mußte. Alles bas war abon feit dem erften Anfange der Religionstrens nung ber geschehen, und der ursprunglichen Frens beit der Teutschen Reichestande vollig angemeffen, Die von je ber nach ihren besonderen Verhaltniffen eigne Berathschlagungen anstellen und Schluffe faffen tonnten, wie j. B. die befonderen Berfaffuns den ber Churfurften, bet reichsftabtifchen Beri fammlungen, der graflichen Collegien, und felbst der Rreife auf solche Art ihren Ursprung genommen Batten.
- Mur im Anfange batte man jum Theil immer noch einige Soffnung gehabt, daß noch eine Bereinigung ber beiben Religionerheile moglich fenn, und also deren Trennung nicht auf beständig fort mabren mochte. Bum Theil war auch im Screit gewesen, ob und wie weit eine folche Trennung Beiber Meligionstheile fatt finden fonne, und mas für rechtliche Wirfungen bavon abhangen follten. Runmehr hatte aber ber Weftphalifche Friede gur ewigen Richtichnur angenommen, daß ein Religionstheil bem andern vollig gleich gehalten were Den, daß feiner über den andern mit Debrheit der Stimmen ein Uebergewicht behaupten, und baß über jede Berlegung bes Friebens ein gefammter Religionstheil mit bem beleidigten Theile fowohl in

### 9) Corpus der evangel. Stande. 243

in Rathschlägen als mittelst vereinigter Kräfte gemeine Sache zu machen berechtiger sehn sollte: Also war jest bep der Vereinigung aller Stände von einersen Religion vollends nichts mehr zu erindnern. Und es war schon längst vorher zu sehen gewesen, daß eine Vereinigung der beiden Religionen sich nicht mehr hoffen ließe; daß also die Sinrichtungen, die ein jeder Religionstheil jest in Ansehung seiner Verathschlagungen und ferner zu sassenden Schlüsse machte, eben so fortwährend bleiben wurden, wie auf ähnliche Art ein jeder Rreis ein eignes immer fortwährendes Corpus ausgemacht hatte.

So wenig es also widersprechend war, wenn vi das gefammte Corpus der Reichsftande, in fo fern als es fich nach ber lage ber lander in gehn Theile zergliedert hatte, jest zehn Corpora ausmachte; fo wenig mar auch baben ju erinnern, daß in fofern, als die beiden Religionstheile fich trennten, jest ein jeder Religionstheil ein eignes Corpus auss machte; wie nach und nach der gang schickliche Ausbruck: Corpus der evangelischen Stande, und Corpus ber catholifchen Stanbe, und daß beis de Religionstheile de corpore ad corpus mit einander bandelten, aufgefommen mar, und in der Folge immer mehr gange und gabe wurde. Selbft carbolifche Stande trugen anfangs ben meh: reren Gelegenheiten fein Bebenten ben Damen Corpus sowohl von ihrem (q) als dem evangelischen Religionstheile ju gebrauchen (r).

In

<sup>(9) 3.</sup> B. I) in ber wegen ber Ripfwidischen Claufel ertheilten Erklarung vom 29. Gept. 1709. in Sabers Staatbeanzlen Ih. 15. S. 156.: "Man

X.

Stimmen der secularisitren Lander und einiger neuen Fürsten auf dem Reichstage berichtiget. Neuer Deputationstag und Tod des Kaisers.

I. II. Im Reichbsürstenratho bekaman die evangelischen Bisthumer eine eigene Querbank. — IIL Die secularisirtem Länder kamen von der geistlichen Bank zur wektlichen hinüber, — als namenklich Bremen, — IV. Berden, — V. Halberstadt, Minden, Schwerin, Camin, Nahedung, Hirchfeld. — VI. Enigen nenen Kursen wurde zwar Sitzund Stimme-gestatet; — VII. aber mit erheblichen Verwahrungen für die Zukunst. — VIII. IX. Wonzit nummeht der Reichssürssenrath vollends seine geschlossen Auzahl Stimmen bekam, — X. indem jest auch die Eurkatslimmen der Brasen und Prelaten auf den heutigen Instimmen. — XI. Ende des Reichstages 1654. und Anfang der Reichsbeput kation 1655.

- 1. Noch war verschiedenes auf diesem Reichstage wegen der Stimmen im Reichosürstenrasthe zu berichtigen, da theiss die Stelle, die den vermöge des Westphälischen Friedens in protestautische Hände gekommenen Hochstistern anzuweisen sen, theiss die Ausnahme einiger neuen Stimmen in Frage kam.
- n. Für das Bisthum Lübeck, das auf beständig, und für das Bisthum Osnabrück, das abwecktelnd einen evangelischen Bischof zu erwarten hat te, wie auch für den Sächsischen Prinzen August, der noch auf seine Lebenszeit das Erzbisthum Mage deburg als Administrator behalten sollte, war im Weste

### 10) Reue Sthumen im Fürstenrath. 249

Westphällschen Frieden ausgemacht, daß ein jeden wangelischer geistlicher Fürst auf einer besonderen Querband im Neichssürsteurathe seinen Sig nehr men, seine Stimme aber in der bisher gewöhnlichen Ordung ablegen sollte (e).

Wegen der secularisirten Stifter mar im Frie: nt den selbst nur für Bremen ausgemacht, daß es auf ber weltlichen Bank ben funften Plat einnehmen follte (u), ben es auch jest zwifchen Pfalineuburg und Pfalzzwenbruden in Befig nahm. Rachber hat aber doch Magdeburg, als es nach des Gachs fischen Prinzen Augusts Tode (1680.) an Chur: brandenburg fiel, den zwenten Dlag auf der welte lichen Rurftenbank bekommen; ba bann Bremen billig zwischen Pfalzsimmern und Pfalzneuburg bins auf batte rucken mußen, wenn es den im Weftpba: liften Frieden einmal erhaltenen funften Plat bats te behalten follen. Das ift aber nicht geschehen; und so mird Die Stimme vom Bergogthume Bres men, wie fie jest das haus Bannover zu führen hat, würflich nicht nach Worschrift bes Westphas lischen Friedens auf der fünften, sondern erft auf der sechsten Stelle der weltlichen Fürstenbant abs gelegt.

Für das herzogthum Verden mag mohl der iv. Gesandte der Krone Schweden, die es damals bes safe, es dahin gebracht haben, daß es gleich nach der Stimme von Pommern folgte, und diese Stelle le hernach, ungeachtet die Pommerischen Stimmen selbst

<sup>(</sup>t) Denabr. Friede Art. 5. 6. 22.

<sup>(</sup>u) Osnabr. Fr. Art. 10. 9.9.

### 190 VIII. Folgend. ABefiph. Fr. 1648-1657.

felbst mit anderen altsurstlichen Stimmen nach eis ner verabredeten Alteknationsordnung abwechseln, boch immer unverändert behatten hat.

- Degen der übrigen secularisirten Stifter fam es erst auf diesem Reichstage im May 1654. Jur Richtigkeit, daß Halberstadt unmittelbar nach den Braunschweigischen Stimmen noch vor den alternirenden, Minden gleich nach Sachsenlauen: burg, Schwerin, Raßeburg und Hirschseld nach Henneberg zu votiren kamen. Für Camin ist erst 1668. der Plaß zwischen Schwerin und Raßeburg ausgemacht worden.
- Was andere neue Stimmen betrifft, die jest erft neu eingeführt werben follten, fo batte Ferdinand der III. fcon auf dem Reichstage 1641. er: flart, bag er bren neue Furften, von Sobenzollern, von Eggenberg und von tobfowig, ju Gig und Stimme im Reichsfürstenrathe jugelagen habe. Die wurkliche Ginführung tam aber damals nicht ju Stande, weil Furften und Churfurften bagegen erinnerten, daß die beiden lettern, als bloß De fterreichische Landfaffen, feine unmittelbare Guter im Reiche befagen, und feinem Rreise mit Ben; tragen zu ben gemeinen Beschwerben bes Reichs und ber Kreise zugethan maren, ohne welche Ber Dingungen feine Stimme im Fürstenrathe juge lagen werden konnte (v). Jest wurde angezeiget, bag biefe Bebingungen erfüllet fenen; worauf fcon am 30. Jun. 1653. Die Ginführung besagter bren neuer Fursten im Furstenrathe erfolate. Go wur: den auch am 28. Febr. 1654. noch die Fürsten von Salm

<sup>(</sup>v) R. A. 1641. S. 97. 98.

## 10) Neue Stimmen im Fürstenrath, 251

Salm, Dietrichstein, Piccolamini, Auersberg? jeder mit einer Stimme, und am 3. Marz 1654. die Fürsten von Nassau mit zwen Stimmen, nehms lich die catholische Linie von Hadamar und Siegem mit einer, und die evangelische Linie von Dillenz burg und Diez mit der andern, also zusammen neun neue fürstliche Stimmen auf diesem Reichsstage eingeführt.

Alles das wurde auch im Reichsabschiede (w) vir. wiederholet, jedoch erstlich mit ber bengefügten Bermahrung, "baß diejenigen, welche ohne vors bergegangene Bollziehung der schuldigen Praftar tionen, insonderheit ber unmittelbaren Beguterung im Reiche, diesmal nur wegen ihrer perfonlichen Berdienste im Kurftenrathe eingeführet worben, von niemanden über furz oder lang jum Prajudis angeführt ober jur Consequeng gezogen, auch Diefe Sig und Stimme auf ihre Erben und Rachfolger nicht ertendirt werden follte, fie haben fich dann mit unmittelbaren fürstenmäßigen Reichsgutern verfeben." Daneben murbe nun noch binguges fügt: "daß forthin ohne vorgehende Realerfullung aller nothwendigen und bestimmten Requisiten, insonderheit erstgemeldter Beguterung, und ohne ber Churfurften und Stande Borwiffen und Confens: feiner jur Geffion und Stimme im Gurftenratbe jugelaßen werden follte. "

Die Sache war beswegen von großer Wichtigs VIII. feit, weil sonst, wenn neue Fürsten so leicht zu Sis und Stimme im Fürstenrathe gelangen komsten, der kaiserliche Hof bald Mittel und Wege gestus

X.

Stimmen der secnlarissirten Länder und einiger neuen Fürsten auf dem Reichstage berichtiget. Neuer Deputationstag und Evd des Raisers.

I. II. Im Reichbfürstenrathe bekamen die evangelischen Bisthumer eine eigene Querbauf. — III. Die secularisirten Länder kamen von der geistlichen Bank zur weltlichen hindsder, — als namentlich Bremen, — IV. Berden, V. Halberstadt, Minden, Schwerin, Camin, Naheburg, Hirchfeld. — VI. Einigen neuen Karsten wurde zwar Sitzund Stimme-gestatet; — VII. aber mit erheblichen Beta wahrungen für die Inkunst. — VIII. IX. Bomit nunmeht der Reichssürstenrath vollends seine geschossen Anzahl Stimmen bekam, — X. indem jeht auch die Eurkatstimmen der Grafen und Prelaten auf den heutigen Just kamen. — XI. Ende des Reichstages 1654. und Ansang der Reichsbepur kation 1655.

- 1. Noch war verschiedenes auf diesem Reichstage wegen der Stimmen im Reichssürstenrathe zu berichtigen, da theils die Stelle, die den vermöge des Westphälischen Friedens in protestautische Hände gekommenen Hochstistern anzuweisen sen, theils die Ausnahme einiger neuen Stimmen in Frage kam.
- 11. Für das Bisthum Lübeck, das auf beständig, und für das Bisthum Osnabrück, das abwecke selnd einen evangelischen Bischof zu erwarten hat te, wie auch für den Sächsischen Prinzen August, der noch auf seine Lebenszeit das Erzbisthum Mage deburg als Administrator behalten sollte, war im West

### 10) Neue Stimmen im Fürftenrath. 249

Weftphalischen Frieden ausgemacht, daß ein jeden erangelischer geistlicher Fürst auf einer besonderen Querbant im Neichsfürsteurathe seinen Siß nehmen, seine Stimme aber in der bisher gewöhnlischen Ordnung ablegen sollte (t).

Wegen der secularisirten Stifter war im Frie: IL den felbft nur fur Bremen ausgemacht, daß es auf ber weltlichen Bant ben fünften Plag einnehmen follte (u), ben es auch jest zwischen Pfalzneuburg und Pfalzzwenbruden in Befit nahm. Nachher hat aber doch Magdeburg, als es nach des Sache fischen Prinzen Augusts Tode (1680.) an Churbrandenburg fiel, den zwenten Plat auf der weltlichen Kurftenbank bekommen; ba bann Bremen billia zwischen Pfalzsimmern und Pfalzneuburg bins auf batte rucken mußen, wenn es den im Weftpba: liften Frieden einmal erhaltenen funften Plat hats te behalten follen. Das ift aber nicht geschehen; und so wird die Stimme vom Bergogthume Bres men, wie fie jest bas haus hannover zu führen hat, wurflich nicht nach Borfdrift bes Weftphas lischen Friedens auf der fünften, sondern erft auf ber fechsten Stelle ber weltlichen Zurftenbant ab: gelegt.

Für das Herzogthum Verden mag wohl der iv. Gesandte der Krone Schweden, die es damals bes saf, es dahin gebracht haben, daß es gleich nach der Stimme von Pommern folgte, und diese Stels le hernach, ungeachtet die Pommerischen Stimmen selbst

<sup>(</sup>t) Denabr. Friede Art. 5. f. 22.

<sup>(</sup>u) Osnabr. Fr. Art. 10. 9.9.

### 252 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657:

funden haben wurde, die Dehrheit der Stimmen auf bem Reichstage immer auf feiner Seite zu bas ben, und alebann mit Reicheschluffen, Die nur mit ben meisten Stimmen ju Stande gebracht werden durften, alles nach eignem Butfinden burchs Der faiferliche Bof schien bas für fich au haben, bag in vorigen Zeiten alle Stanbeser: bobungen, wodurch der Raifer Grafen oder Pralaten zu Furften erhoben batte, auch auf bem Reichstage mit Julagung ihres fürstlichen Sig: und Stimmrechts keine Schwierigkeit gefunden hatten, wie die Benfpiele der Saufer Savonen, Solftein, Burtenberg, Benneberg, und felbft bes noch erft 1576. in Furftenftand erhobenen Saufes Arenberg jum Beweife eines folden Bers fommens bienen fonnten. Allein vors erste war bis ius XVI. Jahrhundert überhaupt die Babl ber Stimmen im Furstenrathe, nachbem mehr ober weniger Personen erschienen, noch febr veranders lich, und insonderheit der Unterschied der graflichen Curiatstimmen und ber fürftlichen Birilftimmen vielleicht noch nicht so bostimmt, wie jest; ba dann auch ber Uebergang einer graffichen Stimme gur fürstlichen, wenn es nur um einen bobern Rang ju thun gemefen mare, nicht foviel auf fich gehabt baben wurde, als wenn nunmehr damit eine gang neue Stimme auf fommen, und die Babl ber furft lichen Stimmen überhaupt einen Zumachs befom: men follte.

Fauptfächlich aber konnte es nicht anders, als außerst auffallend senn, da die Ferdinande sich nicht mehr begnügten, wie es ehedem nur geschehen war, alte reichsgräsliche Häuser, deren Grasschaf:

### 10) Neue Stimmen im Fürstenrath. 253

cen bie Große mancher Fürftenthumer übertrafen, in Fürstenstand ju erheben, fondern gerade ju ans Rengen, bloß abeliche Geschlechter, Die in Den Des Rerreichischen Erblanden nur als Landfaffen begus tert waren, erft ju Grafen, bernach ju Surften Bu machen. Wenn es daben geblieben mare, bats ten nach und nach mehr Defterreichische Landfaffen, als urfprunglich reichsständische Familien, in den Fürstenrath gebracht werden tonnen: - frenlich jum augenscheinlichen Bortheile berer, Die bem Kaiserlichen Sofe eine unbeschränfte Macht über gang Teutschland bengulegen munschten; aber auch in Bergleichung mit der mabren Teutschen Bers faffung fo übertrieben, daß darüber am Ende auch. Dieses kaiserliche Vorrecht noch mehr als ehebem eingeschränkt wurde. — Wahrscheinlich haben diese Umstande schon auf dasjenige einen Ginfluß gehabt, was ich oben vom Jahre 1582. guges merft babe, wie man von diesem Jahre ber eine gewiffe geschloffene Babl ber Stimmen im Fürstens rathe angenommen bat (x).

Sben diese geschlossene Zahl der Stimmen ber x. kam auch dadurch jest noch eine größere Ründung, da endlich auch die sammtlichen Curiatstimmen auf diesem Reichstage völlig auf den heutigen Jußtamen. Bisher war nehmlich von allen Prasaten nur eine Euriatstimme üblich gewesen, und von den Reichsgrafen hatte man unter dem Namen der Wetterauischen und Schwäbischen Grafen insgessammt nur zwen Stimmen gezehlt. Die Frankeischen Grafen hatten aber schon geraume Zeit her mit den Schwäbischen Grafen, mit denen sie sonst

### 254 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

unfammengehalten hatten, wegen ihrer Religions verschiedenheit nicht mehr gemeine Sache machen tonnen, und baber ichon auf bem vorigen Reichs 1640. eine eigne Curiatstimme erhalten. Rach diesem Vorgange befamen jest auch bie noch abrigen Weftphalifchen Grafen auf gegenwartigem Reichstage Die vierte graffiche Curiatftimme. fo brachten es endlich auch die Pralaten dabin, daß fie nach ihrer Abtheilung in zwen Bante unter bem Ramen Schwabische und Abeinische Pralaten ebenfalls zwen Curiatstimmen erhielten; fo daß nun: mehr nach abgelegten sammtlichen Birilftimmen aller geiftlichen und weltlichen Fürften noch fechs Enriatstimmen, nehmlich zwen Pralatische, und wier graffiche, ebenfalls abmechfeind von ber geifts lichen jur weitlichen Bant, folgten, und bamit von allen Stimmen im Kurftenrathe den Befchluß machten.

Machdem endlich der Neichstag im May 1654. mit dem oben beschriebenen Neichsabschiebe geschloßsen worden war; nahm die ordentliche Reichsdes puration, auf welche der Neichsabschied haupt sächlich die vom Westphälischen Frieden her noch rückständig gebliebenen Restitutionsfälle verschoben hatte, am 13. Sept. 1655. zu Frankfurt am Main ihren Unfang; ohne jedoch viel gedeiliches auszurichten. Durch den baldigen Tod des Kaisers († 1657. Marz 23.) und das darauf erfolgte Interregnum kam überhaupt saft alles in eine ziemlich veränderte tage.

#### Neuntes Buch.

#### Der neueren Zeiten sechster Abschnitt

von den

# Kaisern Leopold und Joseph dem I.

1657 - 1711.

T.

Interregnum und erste Regierungsjahre Leopolds; insonderheit Anfang des seitdem immers während gewordenen Reichstages und dessen Verfassung 1657 = 1670.

I. Streit zwischen Churbaiern und Churpfalz über das Kheinische Reichsvicariat. — II. Thatlichteiten, die dars über auf dem Mahlconvente vorsielen. — III. Mahl Leozpolds, und bessen Mahlconvente vorsielen. — III. Mahl Leozpolds, und bessen Mahlcapitulation. — Wergleich zwischen Schurcksend. — IV. Prendische und Olivische Friedensschlichse. — Linabhängigkeit des Herzogthums Preussen. — V. Rheinische Mlianz und andere reichssächtiche Muntise. — Ukberwaltigung der Stadt Münser. — VI. Ansang des Reichstages, der seinde und der Keichstages, das derselbe jeht aus lauter Bevollmächtigten bestehetz. — VIII. die jeht als Gesands, ten behandelt werden. — IX. Die ehursürsslichen Comistialgesanden wurden selbst als Ambassadeurs characteristet, und genossen viele Vorzige vor den fürstlichen. — X. Darzüber sind aber vielerser Collisionen entstanden. — XI. XII. Im Namen des Laisers erscheinen den Keichstage Comsmissen, — ein Fürst als Principalesmunistarius und ein Esucommissarius. — XIII. Durch jenen läst der Kaiser die Hauptroposition der Eröffnung des Reichstages thun, und in der Folge Commissionsdeerete an das Neich erges.

### 256 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

hen. — RIV. Bielerley Ceremonielsteitigkeiten, so es ehes bem am Reichstage gegeben, und jum Theil noch gibt; — XV. ingleichen Rangstreitigkeiten. — Ein besonderes Bepspiel davon ber Gelegenheit des ehemaligen Gesundheittring tens. — XVI. Berschiedene Arten der Legitimation der Gesandten durch Ereditive und Pollmachen. — XVII. Sessandten auswättiger Mächte, — deren Creditive sind nur an die Stande oder deren Gesandten gerichtet. — XVIII. Einige neue Fürsten dieser Zeit.

as Interregnum veranlaßte diesmal einen beftigen Streit über das Rheinische Reichs: Der Churfurst von Baiern behauptete. vicariat. es gebubre ibm, weil im Weftphalischen Frieden Die ebemalige Pfalzische Chur mit allen Rechten feinem Saufe übertragen fen. In der Pfalz glaubte man bingegen, Das Rheinische Reichsvicariat fen nicht sowohl ein Bugebor der Pfalzischen Chur, als vielmehr ein der Wurde eines Pfaligrafen am Rhein anflebendes Gigenthum, und also unter ben an Baiern mit ber Pfalzischen Churmurde über: tragenen Rechten nicht mit begriffen gewesen. (Wenn man bebenft, bag benm Reichsvicariate Die Ausübung der oberftrichterlichen Gewalt eines ber wesentlichsten Stude ift, und daß ursprunglich Die Burde eines Pfalzgrafen hauptfachlich im Rich: teramte bestanden; so schienen bie Pfalzischen Grunde von nicht geringem Gewichte ju fenn. Ben ber erften Uebertragung ber Pfalzischen Chur an das Saus Baiern, wie fie Ferdinand ber II. noch ohne einen Reichsschluß bewertstelliget batte. mar zwar bas Vicariat unter ben bazu gehörigen Rechten mit benannt worben. Im Weftphalischen Frieden felbst war aber bas Bicariat nicht mit übertragen. Es war auch schwer abzusehen, was Die Churwurde an fich mit dem Vicariate für Bers bin:

# 1) Anfang des beständ. Reichst. 257

bindung haben sollte. Inzwischen schien es auf der andern Seite vielleicht jeht mehr Schwierigkeit zu haben, daß der Chursurft von der Pfalz, der nunmehr unter den Chursursten der unterste im Range war, dieses große Vorrecht in Uedung haben sollte.) Der Chursurst von Baiern, der vom Lode des Kaisers eher Nachricht haben konnte, als der Chursurst von der Pfalz, nahm gleich das Vicariat in Besig, und hatte den catholischen Religionstheil, da der Chursurst von der Pfalz reformirt war, gleich völlig auf seiner Seite.

Ben der Kaiserwahl selbst gab diese Streitig: n. keit noch zu einem ganz außerordentlichen Vorsall Anlaß. Der Bairische Gesandte, Doctor Deres, las in der chursurstlichen Versammlung einen Ausstaß vor, worin der Ausdruck vorkam, daß Pfalz seine Chur verwirket habe. Der Chursurst Carl kudewig von der Pfalz, der personich zugegen war, ahndete gleich auf der Stelle diesen Ausdruck, und warf dem D. Derel, als derselbe dennoch zu lesen fortsuhr, das Dintesaß an den Kops. Mit Mushe legte das chursurstliche Collegium diese Sache noch durch einen Vergleich ben, und setzte für die Zukunft auf ähnliche Thätlichkeiten die Suspension der Wahlstimme zur Strase.

Die Kaiserwurde einmal vom Hause Dester: IIL reich abzubringen, wurden diesmal allerlen Versuche gemacht. Die Krone Frankreich suchte die Wahl auf den Chursursten von Vaiern, die Krosne Schweden auf den Pfalzgrafen von Neuburg zu lenken. Sie siel aber doch auf Leopold von Desskerreich. In der Wahlcapitulation sehlte es p. Knrw. d. Seaatsvers. Th. U.

nicht an neuen Jusäßen; aber ein von der Franzsosischen Gesandtschaft veranlaßter Untrag, die Clausel einzurücken, daß der Kaiser, sobald er eisnen Urtifel der Capitulation überschritte, seiner Krone verlustig senn sollte, konnte doch nicht durchzgeseht werden. Hingegen ein uralter Streit, den die Chursürsten von Mainz und Colln über das Recht die Kaiserkrönung zu verrichten mit einander gehabt hatten, ward (1657. Jun. 16.) glücklich dahin verglichen, daß einem seden das Krönungszrecht in seiner Dioeces zukommen, sonst aber einer um den andern abwechseln sollte.

- Bon den beiden Kriegen, die noch von der vo: IV. rigen Regierung ber im Gange maren, aber in ben erften Jahren ber jegigen Regierung burch bie Ons rendischen und Dlivischen Friedensschluffe geendiget wurden, ist hier nur fo viel zu bemerken, als beibe Friedensschlusse auf die Teutsche Berfassung einen Ginfluß hatten. Dabin gebort ans dem Pyrenkischen Frieden der Abgang, den der Burgundische Kreis wieder an den Orten in Artois, Klandern, Bennegau und Lurenburg erkitt, die der Friede mit aller Sobeit an Frankreich abtrat. Durch ben Olivischen Frieden wurde dem Sause Bran denburg der wichtige Vortheil der durch einen Tras ctat ju Wehlau (1657. Sept. 19.) erlangten Uns abhangigfeit bes Gerzogthums Preuffen bestätiget.
  - v. Roch ehe es jum Olivischen Frieden kam, hat ten die geistlichen Churfürsten und verschiedene geistliche und weltliche Fürsten (1678. Aug. 14.) ju Frankfurt ein Bundniß mit einander geschlossen, um die Nordischen Ariegsunruhen vom Teutschen Bos

## 1) Anfang des beständ. Reichst. 259

Boden abzuhalten. Diese so genannte Abeinis fche Allians wurde felbst nach dem Frieden (1660. Mug. 31.) noch auf dren Jahre erneuert, und bald barauf tam meift unter eben ben Bundesgenoffen (1661. Dar; 18.) noch eine Berbindung ju Stande, um ju Erhaltung ihrer Regalien, ber sonders des Rechts der Bundniffe, Krieges und Friedens, gemeine Sache ju machen. Go marb bas Recht ber Bundniffe, bas man als ein burch den Westphalischen Frieden bestätigtes Rleinod ans fab, immer lebhafter in Ausubung gebracht. Une ter andern wußte es ber damalige Bifchof von Munfter , Bernbard von Galen, febr gut ju benugen, um mit Defterreichischer und Frangbuscher Sulfe (1661. Mary 26.) die Stadt Munfter vollig unter feine Boundhigfeit zu bringen.

Die Reichsbeputation, welche seit dem Ende VL ber vorigen Regierung ju Frankfurt versammlet war, batte zwar auch nach Ferdinands bes III. Tode bisher noch ihren Fortgang behalten, aber nichts erhebliches ausgerichtet. Gin neuer Turs fenfrieg, worein fich Leopold verwickelt fab, machte es demfelben jur Rothwendigfeit, an fatt jener Reichsbevutation einen vollständigen Reichstag nach Regensburg auszuschreiben; - gewiß nicht in der Mennung, daß daraus eine immerwah: rende allgemeine Reichsversammlung erwachs fen follte; fondern nur in der hoffnung bald eine ergiebige Sulfe gegen Die Turfen bewilliget zu bes fommen, und bann nach wenigen Monathen bem Reichstage ein Ende ju machen. Allein Die Furs ften, - unzufrieden, daß Die ihnen im Wefte phalischen Krieden wegen der beständigen Wahlca-N 2

vitulation und Romischen Konigewahl gemachte Haffnung bisher so wenig in ihre Erfullung gegan: gen mar, - brangen jest besto eifriger barauf, daß vor oder doch jugleich mit ber Bergthichlas aung über die Enrfenhulfe auch die bestandige Wahlcapitulation vorgenommen werden sollte. Aufrechthaltung ihrer Gerechtsame hatten fie ( 1 662. Apr. 19.) so gar in Machahmung der Churverein eine besondere Fürstenverein unter einander errich: tet. Sie brachten es also dabin, daß unmittel bar, nachdem die vom Kaiser begehrte Turfenbul fe bewilliget war, auch an die beständige Wahl capitulation Sand angelegt murde. Gin Entwurf berselben fam in wenig Wochen zu Stande; allein nun erhob fich ein neuer Streit über ben Gingang und Schluß, worin fich die Churfurften das Recht neue Zusäte einzurucken vorbehalten wollten. Das tu famen bald fo viel andere neue Begenftande wichtiger Berathichlagungen, daß fich der Reichs tag in eine ungewöhnliche lange verzog, und ende lich deffen Berewigung baraus erfolgte, wie fich Dadurch bis auf den beutigen Lag unsere Reichs verfassung als einzig in ihrer Urt auszeichnet, daß nicht, wie es bisher gehalten mar, und wie es noch tekt in anderen Reichen, wo Reichsftande find, gewohnlich ift, ein Reichstag jedesmal nur gewiffe Beit mabrt, fondern auf beständig feinen Fortgang behålt.

VII. Damit hat nun unser Reichstag selbst eine sehr veränderte Gestalt bekommen. So lange er nur von kurzer Dauer war, erwartete man immer, daß sowohl der Kaiser als die Chursursten, Fürssten, Grafen und Pralaten, wo nicht alle, doch

## 1) Anfang des beständ. Reichst. 261

auten Theile, in Perfon erschienen; so wie man in anderen Reichen, mo Reichsstande find, es nie anders erwartet, als daß Diejenigen, Die einmal Sig und Stimme auf bem Reichstage ober im Parlamente haben, ihr Stimmrecht jedesmal in eigner Perfon ausüben. Huf unferen Reichstagen war es zwar ichon lange bergebracht, daß ein Reichsftand auch durch Bevollmachtigte feine Stim: me ablegen konnte. Man sah es aber doch bisher nur als Ausnahme von der Regel an, an statt daß es jeht zur allgemeinen Regel murde, bag alle Stande nur ihre Bevollmachtigten am Reichstage hatten. War es also ehedem : weder unmöglich noch ungewöhnlich gewefen, daß perfonlich erschies nene Reichsstände in collegialischen Berathschlas gungen gleich aus eigener Entschließung ohne weis tere Ruckfrage batten Schluffe faffen tonnen; fo brachte es jest die Matur einer aus lauter Bevolle machtigten bestehenden Versammlung von felbsten mit fich, daß ihre Stimmen nie anders als nach Borschrift ihrer Principalen, und also erft nach vorgangiger Anfrage und erhaltener Instruction abgelegt werben fonnten.

Hiernächst entstand jest ganz natürlich die Fra: VIII. ge: was das für eine Urt von Bevollmächtigten sen, aus denen jest der Neichstag bestand? In vorigen Zeiten hatte man meist unbestimmte Besnennungen von Räthen, Abgeordneten, Bevollsmächtigten, Anwälden, Sendboten u. s. w. gesbraucht. Jest sieng man durchgehends an, eis nem jeden reichsständischen Bevollmächtigten am Neichstage als einen Gesandten anzusehen, und völlig auf gesandtschaftlichen Fuß zu behandeln:

Der ganze Reichstag befam also unvermerkt bie Bestalt eines Congresses von lauter Gesandten . in aroffer Aebulichfeit mit einem Kriebenscongreffe, Den mehrere Dachte burch ihre Befandten bes fchicken. In anderem Betrachte ließ er fich auch mit einem Congreffe vergleichen, Der im Damen mehrerer, auf beständig verbundeter Staaten gehale ten wird, wie in ber Schweiz, und in ben vereis nigten Rieberlanden, ober jest auch in Nordames rica etwas abuliches ift; nur bag bier die Berfammlung unter bem Ifnfeben eines gemeinfamen bochften Dberhaupts geschieht, bag aber auch nicht - bloß Abgeordnete; als bevollmächtigte von ihren Principalen abbangende Reprafentanten, bier erfcheinen, wie allenfalls ben uns nur in Unsehung Der Reichsftabte ber Fall ift; fondern fo, daß ein jedes Mitalied ber beiden boberen Reichseollegien felbft ein mahrer Beberricher bes Staates ift, von beffen wegen er burch feinen Gefandten die Stime me nur nach feiner eignen Borfcbrift ablegen laft.

Reichsversammlung, wie sie es ben Raiser: und Römischen Königswahlen gewohnt sind, ihre Coxmittalgesandten zu förmlichen Botschaftern (Ambassadeurs oder Gesandten vom ersten Range erkläret, so daß dieseiben sich unter einander den Excellenztitel und alle unter Botschaftern undbhängiger Mächte gewöhnliche Sprenbezeigungen gegenseitig erwiedern, auch solche von jeden anderen erwarten, ohne sie doch den fürstlichen Gesandten zurück zu geben. Diese Vorzüge hatten sie in den ersten Jahren des gegenwärtigen Reichstages auch würklich schon in Besit, so daß alle fürstliche Gesandte

# 1) Anfang des beständ. Reichst. 263

fandten ben ben churfürstlichen ohne Unterschieb Den erften feierlichen Besuch ablegten, und benfelben die Ercelleng gaben, ohne fie guruckzubefom! men. Die churfurstlichen schienen aber in Diefen Borgugen faum Biel und Maag balten zu wollen. Sie verlangten 3. B. ben feierlichen Gastmablen auf roth beschlagenen Stublen ju figen, Da die fürst: lichen nur grune baben follten. Sie wollten burch Edelfnaben mit goldenem Meffer und Gabel, Die fürstlichen follten durch Livreebedienten nur mit Silber bedient werden. Deu ankommenden churs fürstlichen Gefandten mußte Die Stadt Regenss burg bas gewöhnliche Geschent von Bein, Frucht und Fischen in großerer Ungahl, als ben fürstlis chen geben. Um Mantage pflegte der Reichspros foß ben Gefandten Manbaume ju ftecken; da folls ten den churfurstlichen feche, den fürstlichen nur vier gesteckt werben : u. f. m.

Um empsindlichsten siel es endlich den Gesand; xten altsurstlicher Häuser, daß die chursurstlichen so
gar in ihren eignen Häusern über die fürstlichen die
Hand nehmen wollten. Darüber brachen zulest (1682) die altsurstlichen Gesandten allen seier:
lichen Umgang mit den chursurstlichen ab, und sien:
gen unter einander eben das Ceremoniel an, wie es
die chursurstlichen unter sich zu halten psiegten, ga:
ben hingegen den chursurstlichen nicht mehr Titel
und andere Ehrenbezeigungen, als sie von densels
ben zurückbefamen. Und so ist es seitdem großens
theils noch bis auf den heutigen Tag geblieben;
ohne zu gedenken, was noch in Unsehung der neu:
fürstlichen, grässichen und reichsstädnischen Ges
sandten oder Stimmsührer, wie sie zum Theil auch

genannt werden, ingleichen mit Gesandten vont zwepten Range, die von fremden Mächten am Reichstage zu senn pflegen (y), für vielerlen Abstruffungen und Collisionen hinzugekommen sind.

XI. Gine andere Frage mar noch, ju mas fur eis ner Gattung Bevollmächtigten Diejenigen zu rech nen fenen, Die Des Raifers Stelle benm Reichstage pertreten follten. Ben anderen Gelegenheiten. wenn faiferliche Minister an Teutsche Sofe ober auch an Rreise geschickt werben, tragt man fein Bedenfen, fie auch Gefandten ju nennen. Reichstage ift aber unter Carl bem V. ber Muss bruck Commiffarien aufgekommen, wie er bem Berhaltniffe, worin eine bobere Dacht gegen ibre Untergeordneten ftebet, gemager ju fenn fcheint. Der Erzbischof von Salzburg, der Diese Stelle ben Eroffnung des Reichstages 1663. vertrat, bedien: te fich querft bes Ausbrucks: wegen obtragender faiserlicher Principalcommission. Der Rame Drincipalcommissarius, ber hierauf zur Gewobnheit geword

(y) Noch im Jahre 1711. beschlossen die Shurs fürsten, daß ihre Gesandten vom ersten Range alle andere, die nur vom zwenten Range wären, nur in oder vor dem Zimmer empfangen, und die Hand über sie nehmen solkten. In einem anderweiten Schlusse (1726. Nov. 18.) haben sie nachber so weit nachgegeben, daß jene von letzteren zwar den ersten Besuch und den Ercellenztitel erwarten, je doch dieselben an der halben Treppe empfangen, auch so wieder die dahin degleiten, und ihnen im Gehen, Stehen, Sigen die Hand geden. Sie verlangen hingegen Empfang und Begleitung wernigstens am Ende der Treppe, wenn sie auswärtige Gesandten vom zwenten Range besuchen. San dere Staatscanzley Th. 49. S. 690.

#### 1) Anfang des beständ. Reichst. 265

geworben ift, bezog sich darauf, daß ihm vom kaiserlichen Hose noch ein Mann von Geschäfften an die Seite gesett war, der in vorigen Zeiten als Ussischenzrath characterisirt war, und jest als Mits bevollmächtigter erschien, oder wie es in der Folge (1688.) auf kam; Concommissarius genannt wurde.

Daraus bat fich nun am Reichstage ein foli XII. des herfommen gebilbet, bag immer nur Liner als fatferlicher Principalcommiffarius anerkannt wird, ber fürftlichen Standes fenn muß. es ein geistlicher ober weltlicher, ein alter ober neuer Furft fen, bas ift einerlen. Aber fein Graf wird ju diefer Stelle jugelagen, weil fich schon in alter ren Reichsgesetzen eine Stelle findet, mo es beißt: "faiferlicher Majeftat verordnete Commiffarien, fo Furften des Reichs fenn follen" (z). Ginen Gras, fen von Weiffenwolf, ber 1668., und einen Gras fen von Windischgraß, der 1683. zu dieser Stelle bestimmt war, wollte man beswegen nicht zulagen. Letterer follte damals nebft dem Bifchofe von Gich ftadt, der Principalcommiffarius war, als Die principal : Reprafentant legitimirt werden; fo aber ebenfalls nicht jugegeben murbe, weil benm Reichs tage nur Gin Principalcommiffarius fenn tonne.

Dieser alleine ist also berjenige, den man am xin. Reichstage für berechtiget halt, die Person des Kaisers formlich vorzustellen. Selbst ben Erosse nung des Reichstages oder anderen seiertichen Vorsställen kann er die Stelle einnehmen, die sonst füllen kann er die Stelle einnehmen, die sonst für

<sup>(</sup>z) R. A. 1543. S. 17.

fur ben Raifer, wenn er ba mare, bestimmt ift. Auch die Sauptproposition, womit der Reichs: tag (ungefahr fo, wie das Parlament zu kondon mit der foniglichen Unrede) eroffnet mard, ließ ber Principalcommiffarins verlefen. Bas außer bet Bauptproposition ber Raiser bem Reiche von Zeit ju Zeit zu eröffnen bat, geschieht durch faiserliche Sofdecrete, Die nur zu Regensburg im Namen Des Principalcommiffarien umgefertiget, und von ihm unterschrieben werben. Asbann nennt man fie faiserliche Commissionsdecrete. Wenn aber ber Principalcommiffarius nicht in Regensburg felbit anwesend ift, barf ber Concommiffarius an feiner Stelle die Unterschrift nicht beforgen; fon-Dern fo wird unmittelbar vom faiferlichen Sofe bas Sof becret mit der Unterschrift des Reichsvicecange Iers an den Reichstag geschicft.

xiv. In dem Sofe, ben ber Principalcommiffarius batt, in feierlichen Gastgeboten und Gesellschafe ten, die er gibt, und in den verschiedenen Stuf: fen der Chrenbezeigungen, die da einem jeden wie Derfahren, vereiniget fich nun der Mittelpunct Des ganzen Ceremoniels, wie es am Reichstage viels leicht mehr, als an irgend einem andern Orte, mit aller Bunctlichkeit beobachtet ju werden pfleget. Wenigstens werden faum irgend von anderen Dr: ten fo vielerlen Ceremonielftreitigfeiten aufzuweifen fenn, als fie hier vorgetommen find, und noch im: mer vorzufommen pflegen. - Sier war es eben, wo in ben erften Jahren des jegigen Reichstages der Unterschied zwischen churfürstlichen und fürstlis chen Gefandten fo weit getrieben murbe, daß lete tere ben der Tafel so gar nur auf grunen Stublen figen

# 1) Anfang des beständ. Reichst. 267

Aben follten, mann jene auf rothen fagen. End: lich brachten die Fürsten es doch dabin, bag über: all nur grune Stuble gefest wurden. Als bas jum erftenmal geschab, erfchien ein churfürftlicher Gefandter mit einem rothen Mantel, ben er mabi render Tafel fo uber ben Stuhl juruckfallen ließ, baß es doch fo scheinen fonnte, als ob er auf eis nem rothbeschlagenen Stuble faße. Bernach berichtete er an seinen Sof, er glaube baburch boch den für die churfürfilichen Gefandten bisber berges brachten Vorzug gerettet zu haben. - Gine ans bere Distinction von der Art wurde barin gesucht, daß churfürstlichen Gefandten der Stuhl auf den Teppich geset wurde, worauf ber Principalcoms miffarins unter bem Baldachine faß; den fürstlis den nur auf ben blogen Boben des Zimmers, bis endlich vermittelt wurde, bag ben fürstlichen Ger sandten ber Stuhl boch wenigstens noch auf die Arangen Des Teppiche gefest werden follte.

Kam nun vollends noch etwa der Rang zwi: xv. schen mehreren gebetenen Gasten in Sollision, z. B. zwischen geistlicher und weltlicher Fürsten Gessandten, ober zwischen churfürstlichen Gesandten vom ersten, und auswärtigen Gesandten vom zwenzten Range, oder zwischen Somitialgesandten und dem Somommissarius, und so zwischen allerseitigen Gemahlinnen; so gab es nicht selten die uns angenehmsten Verlegenheiten für alle daben interzesssirte Theile. Unter andern entstanden selbst über die Ordnung, in welcher die Gesundheiten ben Tasel nach der ehemaligen Gewohnheit getrunzten werden sollten, große Mishelligkeiten. Der kaiserliche Hof ließ selbst einmal (1679.) ben einis

gen churfürstlichen Sofen Beschwerde darüber führen, daß die ehurfürstlichen Gesandten nicht zuge ben wollten, daß nach der Gesundheit des Kaisers und der Kaiserinn, nicht auch erst auf die Gesundheit des Hauses Desterreich und Burgund, und des Principalcommissarien, getrunken würde, ehe die Reihe an die Shurfürsten und an das fürstliche Collegium fame (a). Dieser Umstand und manches andere hat sich nun seitdem zwar durch neuere Veränderungen der Sitten gehoben. Inzwischen ist es weit gesehlt, daß auch jest noch alle Streitigkeiten von der Art gehoben senn sollten.

Ayı. Jeder neuer Principalcommissarius legitimirt sich durch ein Creditiv und durch eine offene Bolls macht, so er vom Kaiser unterschrieben mitbringt; jenes in Gestalt eines verschlossenen Schreibens an sammtliche reichsständische Gesandten, denen es deswegen von Churmainz durch die Dictatur mittgetheilt wird. Die Vollmacht wird vom Mainzissche

(a) In einem gewiffen Auffate marb hieben noch bie grundliche Ummertung gemacht: "Dan tonne aus biefem Streite über bas Gefundheittrinfen urtheilen, wie ftarf man bamals an bes Princis palcommiffarien Tafel getrunten haben Denn erftlich habe man bes Raifers Gefundheit getrunten, bann ber Raiferinn, bernach ber Chutfürsten inegesammt, und noch besonbere berjenis gen, beren Gefandten jugegen gewesen, ferner bes gesammten Reichsfürstenrathe, bes Principals und Concommiffarien, ber chur : und fürstlichen Gefandten; anger was fonft noch bon Rriea und Frieden ober anderen Beranlagungen ausgebracht worden; jumal ba bie Glafer bem loblichen Ges brauche nach nicht klein waren, man auch nicht Die Frenheit hatte, fich nach Belieben einschenken au lagen."

#### 1) Aufang des beständ. Reichst. 269

schen Gesandten nur zu den Acten gelegt. Der Concommissarius bringt nur ein Creditiv vom Kaisser mit, seine Vollmacht. Des Mainzischen Gessandten Vollmacht macht hinwiederum der Princispalcommissarius durch ein Commissionsdecret der ganzen Reichsversammlung bekannt. Alle übrige Comitialgesandten stellen ihre Vollmachten dem Mainzischen Gesandten zu; worauf jedes Colles gium in seiner ersten Session von seinem Directos rialgesandten davon benachrichtiget wird. Einige werden auch wohl noch besonders an den Principals commissarius accreditirt, so aber keine Nothwens digkeit ist; einen jeden auf vorgedachte Art legitismirten Reichstagsgesandten muß der Principals commissarius ohnedem dassur erkennen.

Auswartiger Mächte Gesandtschaften ton: xvn. nen auch in den Kall fommen, einer Bollmacht ober fo genannten Plenipoten; benothiget ju fenn, wenn fie Auftrage baben, mit ber Reichsversamms lung verbindliche Bertrage ju schließen. bringen fie ordentlicher Weise nur Creditive mit. bie nur an das gesammte Corpus der Reichsftande oder ihrer Gefandten gerichtet find, nicht mit an die Person des Kaisers ober des Principalcommis farien. --Ein Umstand, worin die Teutsche Reichsverfassung einzig in ihrer Art ift, da sonft an versammelte Reichsstände, abgesondert von der Person ihres Monarchen, feine eigene Gesandts schaften üblich sind. — hier bekömmt auch ein jeder abgebender Gefandter fremder Machte fein Recreditiv von Seiten ber gesammten Reichs, ftanbe.

Bas an Geschafften in Leopolds ersten Regie: XVIII rungsiabren auf bem Reichstage vorfam, bestand außer den Unterhandlungen über die beständige Wahlcapitulation meist nur in vorübergebenden Dingen, die bier feinen Plag verdienen. Die Rabl ber fürstlichen Birilstimmen murbe boch wieder mit einigen neuen Surften vermehret, De ren Ginführung bem Raifer zu Ehren bewilliget murde. So batte Leopold infonderheit feinen Staatsminifter, Johann Ferdinand Grafen von Portia, in Burftenstand erhoben, beffen Ginführung in den Kurftenrath am 26. Upr. 1664. ge: schah. Worauf ferner noch Oftfriesland und Fur: ftenberg (1667. Gept. 6.), und Schwarzenberg und Balbeck (1674. Mug. 22.) eingeführet murden.

Reichsangelegenheiten der Jahre 1670 = 1672.; insonderheit das erweiterte Recht der Landsteuer und einige unterjochte Städte betreffend; auch nun in Bang gekommene beständige Kriegsrüftung.

Berordnungen jum Bortbeile ber Reichsitanbe in Ansebung ibrer Landfteuern. - II. Deren Ausdehnung auf bie Legationstoften ju reichsftanbifden Berfammlungen. Daburd erleichterte Fortwahrung des Reichstages - und boch in der Kolge verminderte Babl bet Comitialgefandten. -III. Roch verlangte weitere Ausbehnung ber Landfteuern ; -IV. Die aber ber Raifer, gur Sicherung mancher Lanbichafs ten gegen Despotismus, verfagte. — V. Rur bas warb bewilliget, mas in jedem Lande rechtmäßig hergebracht fen, und die Landesvertheidigung erfordere. — VI. Go waren in vielen Landern ichon Frauleinsteuern und andere Bentras ge su Erganzung ber Cammereinfunfte üblich. - VII. Aufs ferdem blieb billig ber Grundsat : daß tein Reichsftand feis nen Unterthanen ohne ihre Einwilligung Steuern auflegen burfe. — VIII. Mit Bewilligung ber Landschaften warb iebt in verschiedenen Landern Accife eingeführt. - IX-XI. Berichiedene Stadte hatten um diefe Beit noch bas Schicks fal thre bisherige Frenheit zu verliehren, — als Erfurt, — Magbeburg, — Braunschweig. — XII. Doch retteten fich noch die Städte Bremen und Colln. — XIII. Ueber die Bulicifche Succeffionsfache swifden Churbrandenburg und Pfalineuburg errichteter Bergleich, — XIV. doch ohne die Beftphalifde Rreisprafentation jum Cammergerichte und bie Julichische Stimme im Furftenrathe in Gang ju brins gen. — XV-XVIII. Anfang einer beständigen Kriegevers fassung in den großeren Tentschen Staaten,

bem Reichstage betrieben wurden, betraf das Steuerwesen in der Reichstände Ländern. Das von mar schon in Leopolds Wahlcapitulation eine Stels

Stelle eingeruckt, vermöge deren die Landschaften und Unterthanen den im jungsten Reichsabschied ihnen auferlegten Benträgen zu Unterhaltung nosthiger Festungen und Besahungen, wie auch des Cammergerichts sich nicht entziehen sollten, den Landständen aber auch nicht gestattet werden sollte, die Disposition über die Landsteuer mit Ausschlies sung des Landesherrn ausschließlich sich alleine zus zueignen, oder in dergleichen und anderen Sachen ohne der Landessürsten Vorwissen und Bewilligung Convente anzustellen (b).

Jest wurde noch in einem Reichsgutachten II. unterm 26. Jan. 1667. darauf angetragen: bag ein jeder Reichsstand die nothigen Lengtionsko: ften zum Reichstage, wie auch ju Deputations Lagen und Kreisversammlungen, von seinen Un: terthanen erheben moge (c). Dieses genehmigte auch ber Kaiser am 19. Jun. 1670 (d). Somit war jest auch eine Schwierigfeit weniger, Reichstag zu veremigen , da ein jeder Reichsstand Die dazu erforderlichen Gesandtschaftetoften nicht mehr von feinen eignen Cammereinfunften zu tras gen brauchte, fondern durch Landsteuern erheben konnte. (Mancher Reichsstand bat feitdem viels leicht noch Bortheil bavon gehabt, wenn die Land: schaft gewisse Steuerbentrage bazu übernommen bat, und fich in diefer Ausgabe noch etwas er: spab:

<sup>(</sup>b) Wahlcap. Art. 15. S. 3.

<sup>(</sup>c) Pachner von Eggenstorf Samml. der Reichsschliffe Ih. 1. S. 261, 377. 405.

<sup>(</sup>d) Pachner am a. D. S. 451. Schmauß
eorp. iur. publ. S. 1076.

#### 2) Meichsangeleg. 1670:1672. 273

fahren lagt. Wenigstens schicken manche Bofe, Die fonft, wenn fie in beiden boberen Collegien Stimmen batten, für jedes einen eignen, ober überhaupt auch wohl nur zu einer churfürflichen Stimme mehrere Gefandten ichickten, jest nur eis nen Gefandten für beibe Collegien. Saufig führt auch ein Gefandter jest die Stimmen von mehr als einem Reichsstande; ba dann, je mehr Stime men einer bat, je wohlfeiler er bleienigen. ibm ibre Stimmen anvertrauen, bedienen fann. Diefer Umftand macht unter andern begreiflich, wie nach und nach die Ungahl fammtlicher Comis tialgesandten sich ungemein vermindert bat. ben meisten Reichsftabten find nach und nach nur einige Rathsherren ber Reichsftadt Regensburg gu ihren Stimmführern bestellet worden.)

Biefe Reichsftande munichten aber noch eine m. weitere Ausdehnung der oben aus dem jungften Reichsabschiede angeführten Stelle (e), und zwar Dabin: "Daß eines jeden Reichsftandes Landstandeund Unterthanen nicht allein gur Landesbefenfionseverfaffung, fondern auch jur Sandhabung und Ers füllung der dem Weftphalifchen Frieden nicht zus wider laufenden Bundniffe, wie auch nicht nur zu Erhaltung und Besagung ber nothigen, sondern unbestimmt (ohne Ginschranfung) der Festungen, Derter und Plate, auch ju Berpflegung der Bols fer, und anderen bierzu gehörigen Rothwendigfeis ten, ihren Landesfürsten, Berrichaften und Dberen die jedesmal erfordernden Mittel, und folglich alles, was an fie und so oft es begehrt werde, ges bors

<sup>(</sup>e) R. A. 1654. S. 180. oben S. 224.

horsamlich und unweigerlich darzugeben schuldig sein sollten." Auch sollten dagegen weder ben Reichsgerichten Alagen der Unterthanen angenoms men werden, noch denselben einige Privilegien ober Eremtionen dawider zu statten kommen.

Auf diesen Ruß ward nun zwar unterm 29. Det. 1670. durch Mehrheit der Stimmen ein Reichsgutachten zu Stande gebracht (f). Der Raifer verfagte aber bemfelben in ber im Febr. 1671. Darauf ertbeilten Entschliefung feine Geneb: migung, und erflarte vielmehr, bag er fich gemufiget halten murbe, einen jeden ben dem, wom er berechtiget, und wie es bisber bergebracht fen, zu lagen (g). (Diefe preiswurdige Baiferliche Er-Plarung hat seitdem manche Landschaft noch für übertriebene Steueranlagen und überhaupt für De: fpotismus gerettet. — Zugleich ein berrliches Benspiel von den Vorzügen der Teutschen Reichs: verfassung, ba zwar Reichsschlusse auch zum Vortheile ber Landeshoheit wirtsam fenn konnen; je: boch schon vieles dazu gehöret, Die Dehrheit der Stimmen in folder Abficht ju wege ju bringen, und, wenn folche auch da ift, doch der Kaifer durch feine versagte Genehmigung noch die Frenheit ber Landschaften retten und schuken fann, wie es alle: mal dem kaiferlichen Interesse gemäß fenn wird.)

v. Das einzige gab Leopold in seinen im Febr. 1671. ertheilten Entschließung nach: daß diejenis gen Reichsstände, welche ein mehreres, als im jungs

<sup>(</sup>f) Pachner am a. D. S. 495.

<sup>(</sup>g) Pachner am a. D. S. 518. u. f. Schmauß am a. D. S. 1077. u. f.

## 2) Reichsangeleg. 1670:1672. 275

jungsten Reichsabschiede enthalten, gegen ihre Um terthanen und Landsassen rechtmäßig hergebracht hätten, daben geschüßt werden sollten. Auch sollten die Unterthanen ferner angewiesen werden, zu allem demjenigen zu contribuiren, was das Reich zur allgemeinen Sicherheit verwillige und die Eres cutionsordnung mit sich bringe, oder auch die Lans desvertheidigung gegen jeden Angriff oder Uebers fall dem Hersommen und erheischender Norhdurft nach erfordere (h).

Unter jener Clausel, was in jedem Lande ber: VI. gebracht fen, war fur viele tander schon eine ges wiffe Gattung ober Ungahl. Steuern begriffen , bie als allgemeine Bentrage jur Unterftugung Det Came mer oder ju Erganjung der von Derfelben ju bestreit tenden Ausgaben ein vor allemal eingeführet mas Auch war es in ben meisten tandern fchon jum herfommen geworden, daß, wenn eine Tochter vom Saufe ftandesmäßig vermählet wurde, zu deren Brautschaß und Aussteuer Die Landschaften unter bem Ramen ber grauleinfteuer gewiffe Summen bergaben. Manche Reichsftans De ließen aber auch sonft feine Gelegenheit vorben, Gelbbentrage von den Unterthanen zu begehren, fo oft nur außerordentliche Musgaben von einiger Ers heblichkeit vorfamen, als zu befferem Auskommen nachgebohrner herren, ju Standeserhohungen, ju . Reisen, ju Brunnencuren u. f. f. (Ein regierens . Det

<sup>(</sup>h) Pachner am a. D. S. 519. Schmauß am a. D. S. 1078.

der Reichsgraf hatte einmal ein Bein gebrochen; eine dazu bewilligte Beinbruchssteuer mußte viele Jahre nach einander-bezahlet werden.)

Co billig es ift, daß ju gemeinnüßigen Un: ftalten, Die einem jeben ju ftatten fommen, auch ein ieber feinen verhaltnifmäßigen Bentrag gibt, und fo gering es fcheint, wenn ein einfacher Steuer: bentrag für einen jeden Unterthanen auch nur einen ober etliche Pfennige ausmacht, und doch von einem gangen tande badurch betrachtliche Summen zusammengebracht werden; so bedenklich ift es, wenn nur einmal die Babn gebrochen ift, auf Begehren ber Landesberrichaft Steuern bezahlt werden mußen, für beren Bervielfaltigung alsbann niemand gefichert ift. Eben bamit aber lauft man Gefahr, von bem erften Sauptzwecke aller Staas ten abzuweichen, ber eben babin geben foll, baß ein jeder mit dem Seinigen ficher fen. aber einer unbeschrankten Steuerforderung meines Landesberrn unterworfen, so verliehre ich diefe Sie cherheit, die doch eigentlich ben wicheigsten Grund enthalt, warum man in burgerlichen Befellichafe ten sovieles von der natürlichen Frenheit aufopfert. Also war nichts billiger, als baß es baben blieb, daß außer den Steuern, die einmal durch allge: meine Reichsgesetz ober besondere kandesarundes fege gebilliget find, fein Reichsftand feine Unter: thanen ohne ihre Einwilligung mit Steuern zu be: legen berechtiget fenn follte.

vin. Unter ben verschiedenen Gattungen von Steuern waren schon lange Zeit her in vielen tandern Wer-

#### 2) Reichsangeleg. 1670:1672. 277

Berfuche gemacht worden, unter bem Mamen Trantsteuer, oder Accise und Licent, gewiffe 216. aaben aufe Getranfe oder andere Bedurfniffe gu Um Diese Zeit fieng man aber zuerft im Brandenburgischen an, (unter dem Finanzminister von Grumbfom 1676.) an fatt der bisher haupts fächlich nur auf liegenden Grunden ober auf Bieb, und auf dem Rahrungsstande gelegenen Beschwerden aus einer weiter ausgedehnten Consumtionss fteuer ober Accife ben Sauptfteuerfuß ju machen, fo hernach in mehr tandern (7. 3. im Churbrauns schweigischen 1686.) Machahmung gefunden bat: wie daben, wo die Landstande ihre Ginwilliqung dazu gaben, nichts zu erinnern mar. Gigenmache tia fann aber auch bas fein Landesberr einführen. fo wenig als die Ginfuhrung des Stempelpapiers, beffen Erfindung wir ben Sollandern zu banten baben, ohne landschaftliche Einwilliqung von Rechtswegen ftatt findet.

Während der Zeit, als Kaifer und Reich mit ix. den bisher beschriebenen Gegenständen beschäfftiget waren, traf nach dem oben schon vorgekommenen Benspiele der Stadt Münster (i) ein ähnliches Schicksal noch mehrere Städte, die sich bisher in einer Art von Unabhängigkeit erhalten hatten. So ward insonderheit die Stadt Erfurt, die bisher nur unter Sächsischem Schuße gestanden hatte, von Churmainz in Unspruch genommen, und nach einer am 17. Sept. 1664. wider sie ausgewirkten

<sup>(</sup>i) Dben G. 259.

gen churfürstlichen Hofen Beschwerde darüber süßeren, daß die churfürstlichen Gesandten nicht zuges ben wollten, daß nach der Gesundheit des Kaisers und der Kaiserinn, nicht auch erst auf die Gesundheit des Hauses Desterreich und Burgund, und des Principalcommissarien, getrunken würde, ehe die Reihe an die Churfürsten und an das fürstlische Collegium same (a). Dieser Umstand und manches andere hat sich nun seitdem zwar durch neuere Veränderungen der Sitten gehoben. Inzwischen ist es weit gesehlt, daß auch jest noch alle Streitigkeiten von der Art gehoben senn sollten.

Ayı. Jeber neuer Principalcommissarius legicimirt sich durch ein Creditiv und durch eine offene Bolk macht, so er vom Kaiser unterschrieben mitbringt; jenes in Gestalt eines verschlossenen Schreibens an sammtliche reichsständische Gesandten, denen es deswegen von Churmainz durch die Dictatur mit getheilt wird. Die Bollmacht wird vom Mainzischen

(a) In einem gewiffen Auffate marb bieben noch bie grundliche Ummertung gemacht: "Dan toune aus biefem Streite über bas Gefundheittrinken urtheilen, wie ftarf man bamals an bes Princis palcommiffarien Tafel getrunken haben Denn erftlich habe man bes Raifers Gefunbheit getrunten, bann ber Raiferinn, bernach ber Chut fürsten insgesammt, und noch besonbere berienis gen, beren Gefandten jugegen gewesen, ferner bes gesammten Reichsfürstenrathe, bes Principals und Concommiffarien, ber chur : und fürstlichen Gefandten; außer was fonft noch bon Rriea und Krieben ober anderen Beranlagungen ausgebracht worden; jumal ba bie Glafer bem loblichen Ges brauche nach nicht flein waren, man auch nicht Die Frenheit hatte, fich nach Belieben einschenfen au laffen."

## 1) Anfang des beständ. Reichst. 269

ichen Gesandten nur zu den Acten gelegt. Der Concommiffarius bringt nur ein Creditiv vom Rais fer mit. feine Bollmacht. Des Mainzischen Ges fandten Bollmacht macht hinwiederum ber Princis valcommiffarius durch ein Commissionsdecret der gangen Reichsversammlung befannt. Alle übrige Comitialgesandten ftellen ihre Bollmachten bem Mainzischen Gefandten zu; worauf jedes Colles gium in feiner erften Geffion von feinem Directos riakgefandten davon benachrichtiget wird. Ginige werden auch wohl noch besonders an den Vrincipals commiffarius accreditirt, so aber feine Mothwens diafeit ift; einen jeden auf vorgedachte Art legitis mirten Reichstagsgesandten muß der Principals commissarius obnedem dafür erkennen.

Auswartiger Mächte Gesandtschaften ton: xvn. nen auch in den Fall fommen, einer Bollmacht ober so genannten Plenipotenz benothiget zu fenn. menn fie Auftrage baben, mit ber Reichsversamm: lung verbindliche Vertrage zu schließen. Sonst bringen fie ordentlicher Weise nur Creditive mit, die nur an das gesammte Corpus der Reichsstande oder ihrer Gefandten gerichtet find, nicht mit an die Person des Kaisers oder des Principalcommis Ein Umstand, worin die Teutsche Reichsverfassung einzig in ihrer Art ift, da sonft an versammelte Reichsstande, abgesondert von der Perfon ihres Monarchen, feine eigene Gefandte schaften üblich find. — Bier befommt auch ein jeder abgebender Gefandter fremder Dachte fein Recreditiv von Seiten ber gesammten Reichss stånde.

ber Teutschen Staatsverfassung, da verschiedene ber machtigeren Reichsstande einen stehenden Kriegestaat von beständigen Regimentern zu unv terhalten ansiengen.

So batte ber Churfurft Georg Bilhelm von XVI. Brandenburg nur 12. Compagnien jur Befagung in Berlin, Spandau, Cuftrin und Colberg ges Sein Sobn und Rachfolger, Friedrich Wilhelm hatte fcon vor 1665. zwen Regimenter Infanterie, und ließ 1665. noch eines ju Regens: burg, Rurnberg und Frankfurt amwerben. Jahre 1666. errichtete er das zwente Regiment Chraffiere. Und so fubr er von Jahren zu Jahr ren fort, daß er am Ende feiner Regierung 1688. schon ein stehendes Kriegsheer von 35. Bataillons Bufvolt jedes ju 4. Compagnien von 150. Mann; 300 Mann Artillerie; 32. Escadrons Chraspere; - 8. Escadrons Dragoner, und 18. Garnifonscoms paquien, jufammen 28500. Mann binterließ (k).

WVII. Bon der stehenden Kriegsmacht des Hauses Desterreich geben die Nachrichten meist nur bis auf das Jahr 1683, hinauf, weil vorher die in Kriegszeiten errichteten Regimenter nach geschlossen nem Frieden gleich wieder abgedankt wurden. Das atteste noch jest stehende Negiment Insanterie hat 1681, der Graf Ernst Nüdiger von Stahrenberg errichtet, der hernach durch die Vertheidigung der Stadt Wien gegen die Türken 1683, so berühmt wurde. Im Jahre 1683, wurden auf einmal 15. Regimenter errichtet, die alle noch jest vorhanden sind:

<sup>(</sup>k) Stammliste der Preuffischen Armee (Frf. u. Lpz. 1756. 4.) S. 1. 59. 116. u. f.

find; darauf folgten 1684. noch 2., 1685. 1., 1689. 1., 1691. 1., 1698. 1., 1701.-2., 1702. 2., 1703. 1., 1704. 1., 1706. 1., 1709. 1., 1710. 1., 1713. 1., 1715. 2., 1716. 1., 1717. 1., 1718. 1., 1721. 1., 1725. 2., 1734. 5., 1742. 7., 1744. 1., 1745. 1. x. Das altefte Desterreichische Curassier - Regiment ift von 1680. ein anderes von 1682. Im Jahre 1683. wur: den ihrer auf einmal 11. errichtet, 1684. 1., 1701. 2., 1702. 1., 1721. 1. Dragoner: Regimens ter entstanden 1683. 5., 1688. 1., 1701. 1., 1710. 1., 1718. 1., 1725. 1., 1734. 2. 16. Husaren: Regimenter 1689. 1., 1696. 1., 1702. 1., 1734. 3., 1735. 1., 1741. 1., 1742. 1., 1743. 1. 2c. (1). Bu Leopolds Zeiten ward ein Infanterie: Regiment ju 2500., Die Compagnie ju 150. Mann gerechnet; ein Regiment Cavalles rie ju 1000., die Compagnie ju 100. Mann (m). Im Jahre 1673. rechnete man die Desterreichische Kriegsmacht auf 60. tausend Mann (n). Im Jahre 1705. bestand sie aus 97.244. Mann zu guß, 35000. ju Pferde, jusammen 132.244-Mann (o).

Von den Regimentern, welche jest das Chur: xvin. braunschweigische Kriegsheer ausmachen, ward ausser

<sup>(1)</sup> Rurzgefaßte Geschichte aller kaiserlichkönigs lichen Regimenter bis 1759. Frf. u. Lpz. 1760. 8.

<sup>(</sup>m) Rinks Leben Leopolds S. 245.

<sup>(</sup>n) Repflere Reifen Ih. 2. G. 1001.

<sup>(</sup>o) Rinks Leben Leopolbs S. 253.

Stelle eingeruckt, vermöge deren die Landschaften und Unterthanen den im jungsten Reichsabschied ihnen auferlegten Benträgen zu Unterhaltung nörthiger Festungen und Besahungen, wie auch des Cammergerichts sich nicht entziehen sollten, den Landständen aber auch nicht gestattet werden sollte, die Disposition über die Landsteuer mit Ausschliessung des Landesherrn ausschließlich sich alleine zu zueignen, oder in dergleichen und anderen Sachen ohne der Landessürsten Vorwissen und Bewilligung Convente anzustellen (b).

Jest wurde noch in einem Reichsautachten II. unterm 26. Jan. 1667. Darauf angetragen: daß ein jeder Reichsstand die nothigen Legationsto: ften zum Reichstage, wie auch ju Deputations Lagen und Rreisversammlungen, von feinen Un: terthanen erheben moge (c). Dieses genehmigte auch ber Kaiser am 19. Jun. 1670 (d). Somit war jest auch eine Schwierigfeit weniger, ben Reichstag ju veremigen, ba ein jeder Reichsftand Die Dazu erforderlichen Gefandtichaftstoften nicht mehr von seinen eignen Cammereinfunften zu tragen brauchte, fondern durch Landsteuern erheben fonnte. (Mancher Reichsstand bat feitdem viels leicht noch Bortheil bavon gehabt, wenn die Land: Schaft gemiffe Steuerbentrage Dazu übernommen bat, und fich in diefer Ausgabe noch etwas er: spah:

<sup>(</sup>b) Wahlcap. Art. 15. S. 3.

<sup>(</sup>c) Pachner von Eggenstorf Samml. ber Reichsschluffe Th. 1. S. 261, 377, 405.

<sup>(</sup>d) Pachner am a. D. S. 451. Schmauß vorp. iur. publ. S. 1076,

#### 2) Neichsangeleg. 1670:1672. 273

hahren lagt. Wenigstens schicken manche Sofe, Die sonft, wenn fie in beiden boberen Collegien Stimmen batten, fur jedes einen eignen, ober überhaupt auch wohl nur zu einer churfürflichen Stimme mehrere Gefandten schickten, jest nur eis nen Gefandten für beide Collegien. Saufig führt auch ein Gesandter jest die Stimmen von mehr als einem Reichsstande; ba dann, je mehr Stime men einer bat, je wohlfeiler er biejenigen, Die ibm ibre Stimmen anvertrauen, bedienen fann. Diefer Umftand macht unter andern begreiflich, wie nach und nach die Ungahl fammtlicher Comis tialgesandten sich ungemein vermindert hat. den meisten Reichsftabten find nach und nach nur einige Rathsberren ber Reichsftadt Regensburg zu ihren Stimmführern bestellet worden.)

Biele Reichsftande munichten aber noch eine m. weitere Ausdehnung der oben aus dem jungften Reichsabschiede angeführten Stelle (e), und zwat: Dabin: "daß eines jeden Reichsftandes Landftandeund Unterthanen nicht allein gur Landesbefenfiondeverfaffung, fondern auch jur Sandhabung und Erfüllung der dem Westphalifchen Frieden nicht juswider laufenden Bundniffe, wie auch nicht nur zu Erhaltung und Befagung der nothigen, fondern unbestimmt (ohne Ginschranfung) Der Beftungen, Derter und Plage, auch ju Verpflegung der Bols fer, und anderen bierzu gehörigen Rothwendigfeis ten, ihren Landesfürsten, Berrichaften und Oberen die jedesmal erfordernden Mittel, und folglich alles, was an fie und so oft es begehrt werde, ger bors

<sup>(</sup>e) R. A. 1654. S. 180. oben S. 224.

horsamlich und unweigerlich darzugeben schuldig seyn sollten." Auch sollten dagegen weder ben Reichsgerichten Alagen der Unterthanen angenom: men werden, noch denselben einige Privilegien oder Exemtionen dawider zu statten kommen.

Auf diesen Jug ward nun zwar unterm 29. Oct. 1670. durch Mehrheit der Stimmen ein Reichsautachten zu Stande gebracht (f). Raifer verfagte aber demfelben in der im Febr. 1671. Darauf ertheilten Entschließung feine Beneh: migung, und erflarte vielmehr, daß er fich gemus figet halten murbe, einen jeden ben dem, wom er berechtiget, und wie es bisher bergebracht fen, ju lagen (g). (Diefe preismurdige taiferliche Er-Blarung hat seitdem manche Landschaft noch für übertriebene Steueranlagen und überhaupt für De: Bugleich ein berrliches fpotismus gerettet. -Benfpiel von den Borgugen der Teutschen Reichs: verfassung, ba zwar Reichsschlusse auch zum Bor: theile der tandeshoheit wirkfam fenn fonnen; je: boch schon vieles baju gehoret, die Debrheit der Stimmen in folder Abficht ju wege ju bringen, und, wenn solche auch ba ift, doch der Kaiser durch feine versagte Genehmigung noch die Frenheit ber Landschaften retten und schuken fann, wie es alle: mal dem taiferlichen Intereffe gemäß fenn wird.)

v. Das einzige gab Leopold in seinen im Febr. 1671. ertheilten Entschließung nach: daß diejenis gen Reichsstände, welche ein mehreres, als im jung:

<sup>(</sup>f) Pachner am a. D. S. 495.

<sup>(</sup>g) Pachner am a. D. S. 518. u. f. Schmauß am a. D. S. 1077. u. f.

## 2) Reichsangeleg. 1670:1672. 275

jungsten Reichsabschiede enthalten, gegen ihre Uniterthanen und kandsaffen rechtmäßig hergebracht hatten, daben geschührt werden sollten. Auch sollten die Unterthanen ferner angewiesen werden, zu allem demjenigen zu contribuiren, was das Reich zur allgemeinen Sicherheit verwillige und die Eres cutionsordnung mit sich bringe, oder auch die kans desvertheibigung gegen jeden Angriff oder Uebersfall dem Herfommen und erheischender Norhdurft nach erfordere (h).

Unter jener Clausel, was in jedem Lande ber VL gebracht sen, war fur viele tander schon eine ges wiffe Gattung ober Angabl. Steuern begriffen , bie als allgemeine Bentrage jur Unterftugung Det Came mer ober ju Erganjung ber von berfelben ju bestreit tenden Ausgaben ein vor allemal eingeführet mas Much war es in ben meiften tanbern fcon jum hertommen geworben, bag, eine Tochter vom Saufe ftandesmäßig vermählet wurde, ju beren Brautschaß und Aussteuer Die Landschaften unter bem Ramen ber grauleinfteuer gewiffe Summen bergaben. Manche Reichsftans De ließen aber auch fonft feine Gelegenheit vorben, Gelbbentrage von ben Unterthanen ju begehren, fo oft nur außerordentliche Musgaben von einiger Ers beblichkeit vorfamen, als zu befferem Auskommen nachgebohrner Berren, ju Standeserhohungen, ju . Reisen, ju Brunnencuren u. f. f. (Gin regierens ber

<sup>(</sup>h) Pachner am a. D. S. 519. Schmauß am a. D. S. 1078.

der Reichsgraf hatte einmal ein Bein gebrochen; eine dazu bewilligte Beinbruchssteuer mußte viele Jahre nach einander bezahlet werden.)

VIL Go billig es ift, baß ju gemeinnühigen Unstalten, die einem jeben ju ftatten fommen, auch ein jeder feinen verhaltnifmagigen Bentrag gibt, und fo gering es fcheint, wenn ein einfacher Steuer: bentrag für einen jeden Unterthanen auch nur eis nen ober etliche Pfennige ausmacht, und doch von einem gangen Lande badurch betrachtliche Summen zusammengebracht werden; so bedenflich ift es, wenn nur einmal die Bahn gebrochen ift, auf Begehren ber Landesherrichaft Steuern bezahlt werden mußen, für beren Bervielfaltigung alebann niemand gefichert ift. Eben damit aber lauft man Gefahr, von dem erften Sauptzwecke aller Staa: ten abzuweichen, ber eben babin geben foll, baß ein jeder mit dem Seinigen ficher fen. aber einer unbeschrankten Steuerforderung meines Landesherrn unterworfen, so verliehre ich diefe Sie cherbeit, die boch eigentlich ben wicheigsten Grund entbalt, warum man in burgerlichen Gefellichafe ten fovieles von der naturlichen Frenheit aufopfert. Also war nichts billiger, als baß es daben blieb, daß außer den Steuern, die einmal durch allge: meine Reichsgesetze ober besondere Landesgrundges fege gebilliget find, fein Reichsftand feine Unter thanen ohne ihre Einwilligung mit Steuern zu be: legen berechtiget fenn follte.

vm. Unter ben verschiedenen Gattungen von Steuern waren schon lange Zeit her in vielen Ländern Ber-

#### 2) Reichsangeleg. 1670-1672. 277

Berfuche gemacht worden, unter bem Mamen Tranksteuer, oder Accife und licent, gewiffe Ubgaben aufs Getrante ober andere Beburfniffe gu Um Diese Zeit fieng man aber zuerft im Brandenburgifchen an, (unter dem Finanzminister von Grumbfom 1676.) an fatt der bisher haupts fachlich nur auf liegenden Grunden ober auf Bieb, und auf dem Dahrungsstande gelegenen Befchwers den aus einer weiter ausgedehnten Consumtionss fteuer oder Accife ben Sauptsteuerfuß ju machen, fo bernach in mehr tanbern (z. B. im Churbrauns schweigischen 1686.) Machahmung gefunden bat: wie daben, wo die Landstande ihre Ginwilligung Dazu gaben, nichts zu erinnern mar. Gigenmache tig fann aber auch bas fein Landesberr einführen, fo wenig als die Ginführung des Stempelpapiers, beffen Erfindung wir ben Sollandern zu danten baben , ohne landschaftliche Einwilligung von Rechtswegen flatt findet.

Während der Zeit, als Kaifer und Reich mit ix. ben bisher beschriebenen Gegenständen beschäfftiget waren, traf nach dem oben schon vorgekommenen Benspiele der Stadt Münster (i) ein ähnliches Schicksal noch mehrere Städte, die sich bisher in einer Art von Unabhängigkeit erhalten hatten. So ward insonderheit die Stadt Erfurt, die bisher nur unter Sächsischem Schuße gestanden hatte, von Churmainz in Anspruch genommen, und nach einer am 17. Sept. 1664. wider sie ausgewirkten

<sup>(</sup>i) Dben G. 259.

kaiserlichen Achtserklarung, mit Hulfe eines Frans zösschen Kriegsheeres am 5. Oct. 1664. genothiget, nur mit Vorbehalt einiger Frenheit, insonderheit in Ansehung der Religion, der Hoheit des Chursfürsten sich zu unterwerfen.

- Die Stadt Magdeburg hatte ebenfalls in Bezziehung auf alte Privilegien, welche der Westphäslische Friede bestätiget habe, die landesherrliche Gewalt des damaligen Administrators nicht anerstennen wollen. Sie ward jedoch durch einen am 29. Man 1666. gezeichneten Vergleich dahin gesbracht, nicht nur dem Administrator, sondern auch auf dessen Abgang schon zum voraus dem Hause Brandenburg die Erbhuldigung zu leisten.
- Ri. Sin gleiches bewirkte endlich auch das Haus Braunschweig von der Stadt Braunschweig, da diese nach einer von dem Grafen Georg Friedrich von Walded commandirten Belagerung am 12. Jun 1671. genothiget ward, eine herzogliche Bessaung einzunehmen, und sich ebenfalls zur Huldigung zu bequemen.
- XII. Die Stadt Bremen ward zwar ebenfalls von einem Schwedischen Kriegsheere beschossen, erhielt sich aber doch noch durch einen Vergleich, den die Krone Schweden am 15. Nov. 1666. mit ihr schloß, im Besit ihrer Reichsunmittelbarkeit. Und so ward auch noch die Reichsstadt Collin gegen die Unternehmungen, womit sie 1670. vom Chursürssten von Collin mit Französischer Huserstützung glücklich gerettet.

# 2) Reichkängeleg. 1670=1672. 279

Die im Westphalischen Frieden unverglichen xm. gebliebene Julichische Successionssache, die seitz dem schon einmal (1651.) in weitaussehende Thate lichkeiten ausgebrochen war, kam endlich sam 9. Sept. 1666. zu einem Vergleiche zwischen Churzbrandenburg und Pfalzneuburg, auf den Fuß, daß die bisherige Gemeinschaft zwar fortwähren, jez doch der Besit getheilt senn sollte. Churbrandens durg sollte Tulich, Berg und Ravensberg, Pfalzneuburg sollte Julich, Berg und die Herrschaften Winnendal und Breskesand besitzen. Ueber Razvenstein sollte ein Compromis entscheiden, und das Condirectorium des Westphälischen Kreises sollte von einem Tage zum andern wechselsweise von beis den Häusern gesühret werden.

Ben allem dem blieb die Art, wie die Prasen, XIV. tationen am Cammergerichte vom Westphalischen Kreise geschehen sollten, noch unberichtiget; daher diese Stellen am Cammergerichte immer unbesetzt blieben. Auch war dieses der einzige Fall in seiner Art, daß ein fürstliches Haus nach dem Jahre 1582. erloschen war, und doch von dessen Lande im Reichsfürstenrathe keine Stimme geführt wurzde; wie dennoch unstreitig hatte geschehen können, wenn beide Hauser Brandenburg und Pfalz sich darüber verglichen hatten, und von den übrigen Pratendenten nicht etwa auch noch ein Widersspruch zu erwarten gewesen ware. So aber ist bis auf den heutigen Tag diese Stimme nicht wieder in Gang gekommen.

Unter allen diesen Vorfällen bildete sich allge-xv. malig noch eine der wichtigsten Veranderungen in Sa der

ber Teutschen Staatsverfassung, ba verschiebeneber machtigeren Reichsstande einen stebenden Kriegestaat von bestandigen Regimentern zu uns terhalten anstengen.

Wil. So hatte ber Churfürst Georg Wishelm von Brandenburg nur 12. Compagnien zur Besatung in Berlin, Spandau, Eustrin und Colberg geshabt. Sein Sohn und Nachsolger, Friedrich Wishelm hatte schon vor 1665. zwen Regimenter Infanterie, und ließ 1665. noch eines zu Regimenter Infanterie, und ließ 1665. noch eines zu Regenssburg, Nürnberg und Frankfurt anwerben. Im Jahre 1666. errichtete er das zwente Regiment Curassiere. Und so suhr er von Jahren zu Jahren fort, daß er am Ende seiner Regierung 1688. schon ein stehendes Kriegsheer von 35. Bataillons Kußvolk sedes zu 4. Compagnien von 150. Mann; 300 Mann Urtillerie; 32. Escadrons Curassiere; 8. Escadrons Dragoner, und 18. Garnisonscoms pagnien, zusammen 28500. Mann hinterließ (k).

Weil. Bon der stehenden Kriegsmacht des Hauses Oesterreich geben die Nachrichten meist nur bis auf das Jahr 1683, hinauf, weil vorher die in Kriegszeiten errichteten Regimenter nach geschlossen nem Frieden gleich wieder abgedankt wurden. Das ätteste noch jest stehende Negiment Insanterie hat 1681, der Graf Ernst Nüdiger von Stahrenberg errichtet, der hernach durch die Vertheidigung der Stadt Wien gegen die Türken 1683, so berühmt wurde. Im Jahre 1683, wurden auf einmal 15. Regimenter errichtet, die alle noch jest vorhanden kind:

<sup>(</sup>k) Stammtiste der Preussischen Armee (Frf. u. Lpz. 1756. 4.) S. 1. 59. 116. u. f.

## 2) Reichkangeleg. 1670=1672. 281

find; darauf folgten 1684. noch 2., 1685. 1., 1689. 1., 1691. 1., 1698. 1., 1701. 2., 1702. 2., 1703. 1., 1704. 1., 1706. 1., 1709. 1., 1710. 1., 1713. 1., 1715. 2., 1716. 1., 1717. 1., 1718. 1., 1721. 1., 1725. 2., 1734. 5., 1742. 7., 1744. 1., 1745. 1. 2c. Das alteste Desterreichische Curaffier - Regiment ist von 1680. ein anderes von 1682. Im Jahre 1683. wurs den ihrer auf einmal 11. errichtet, 1684. 1., 1701. 2., 1702. 1., 1721. 1. Dragoner: Regimens ter entstanden 1683. 5., 1688. 1., 1701. 1., 1710. I., 1718. I., 1725. I., 1734. 2. 16. Husaren : Regimenter 1689. 1., 1696. 1., 1702. I., 1734. 3., 1735. 1., 1741. 1., 1742. 1., 1743. 1. zc. (1). Zu keopolds Zeiten ward ein Infanterie: Regiment ju 2500., die Compagnie ju 150. Mann gerechnet; ein Regiment Cavalles tie zu 1000., die Compagnie zu 100. Mann (m). Im Jahre 1673. rechnete man die Desterreichische Kriegsmacht auf 60. tausend Mann (n). Im Jahre 1705. bestand sie aus 97.244. Mann zu Buß, 35000. ju Pferde, jusammen 132.244. Mann (0).

Von den Regimentern, welche jest das Chur: xvin. braunschweigische Kriegsheer ausmachen, ward ausser

<sup>(1)</sup> Kurzgefaßte Geschichte aller kaiserlichkönigs lichen Regimenter bis 1759. Frf. u. Lyz. 1760. 8.

<sup>(</sup>m) Rinks Leben Leopolds S. 245.

<sup>(</sup>n) Repflers Reifen Ih. 2. S. 1001.

<sup>(</sup>o) Rinks Leben Leopolbs S. 253.

'ausser der Garde zu Pferde und zu Fuß, deren Ursprung sich schon hoher hinauf führen läßt, und dren Regimentern, deren Errichtungsjahr nicht bekannt ist, ein Regiment zu Fuß 1667. errichtet, dann 1668. I.; 1670. I.; 1695. 4.; 1680. I.; 1691. I.; 1692. I.; 1702. I.; 1704. I.; 1707. I.; 1717. I.; 1724. I.; 1741. I.; 1745. I. 20 Cavallerie Regimentern mit Indes griff der Dragoner entstanden, ausser zwen älteren, deren Errichtungsjahr nicht bekannt ist, 1671. I.; 1675. 2.; 1680. I.; 1682. I.; 1689. 2.; 1701: 2.; 1744. I.; 1745. I.; 20. (p).

(p) J. F. S. turzgefaßte Geschichte aller Churbraunschweigluneburgischen Regimenter zc. Frf. u. Lpz. 1760. 8.; F. v. W. turzgefaßte Geschichte ber Errichtung sammtlicher Churbraunschweigischen Truppen zc. Zelle 1769. 8.

#### III.

Reichsangelegenheiten der Jahre 1672: 1679. Besehung der Reichsgeneralität. Reichstrieg mit Frankreich und Nimweger Friede.

I. II. Jum Reichstriege, wie ber mit Frankreich jest jum Ausbruche kam, mußten jedesmal die Sontingente ber williget, und die Reichsgeneralität bestellt werden. — III. Wegen der lettern gab ein besonderer Worfall Anlaß, daß der catholische Religionstheil sich des im Westphallischen Friesden gegründeten Rechts, die Mehrbeit der Stimmen zu hemmen, bediente. — IV. Ju den Nimweger Friedens handlungen ward dem Kaiser vom Reiche Bollmacht gegeben; — doch einzelnen Ständen vordehalten, den Songreß zu beschicken; — V. worüber die Fürsten den Shursürsten im Gesandtschaftsrechte gleich zu kommen senden. — VI. Wond den Friedenschandlungen selbst ersuhr das Reich nichts, bis sie vollendet waren, — da dem Neiche nichts übrig blieb, als den geschossenen, — da dem Neiche nichts übrig blieb, als den geschossenn Frieden zu genehmigen. — VII. Unter den Friedensbedingungen war der Berlust der Grafschaft Burgund, — VIII. nebst der Stadt und dem Erzstiste Bisans. — IX. Aus Philippsburg wurde eine Reichsesund Wrandemburg, — welchem letzern in der Folge noch die Anwartschaft auf Ostfriessand und auf die Grafschaft Limburg in Franken gegeben wurde.

ie beständige Kriegsverfassung, die jest nach in und nach in Teutschland auf kam, galt doch nur von einigen einzelnen Neichskanden. Von Reichs wegen war noch nicht daran zu denken. Da mußte ben jedem bevorstehenden Reichskrietze erst einem jeden Reichsstande sein Contingent zu stellen angesagt werden, und die Generalität wurz de jedesmal auf dem Reichstage bestellt, wie man sie zur Besehlshabung der Reichsarmee nothig fand,

# 284 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

und zwar nunmehr nach der auch hier erforderlis chen Religionsgleichheit.

- 11. Ben dem Kriege, womit kudewig der XIV. 1671! die Hollander bedrohete, (weil sie ihm in Aussührung der Ansprüche, die er auf die Spanissichen Niederlande wegen des in Brabant üblichen Devolutionsrechts gemacht hatte, hinderlich gewessen waren,) ließ es sich bald dazu an, daß auch das Teutsche Reich genothiget werden dürste, gesgen Frankreich die Wassen zu ergreisen; wie es dann 1674. würklich zum Reichskriege mit Frankreich fam, der erst 1679. mit dem Nimweger Friesden ein Ende nahm.
- Um auf diesen Krieg gefaßt zu senn, kam es schon 1672. zu Berathschlagungen auf dem Reichse III. ` tage über Bestellung der Reichogeneralität, wo: ben fich ein Vorfall ereignete, Der wegen verschie: bener baben vorgefommenen Umftande bier ermebnt ju werden verdienet. Es follten nehmlich unter ans bern vier Generalmajorsstellen von Reichs wegen befest werden. Dazu maren diesmal zwen fürftli: che Competenten, Der Bergog von Weimar und ber Marggraf von Banreuth, und zwen abeliche, ein herr von Lenen und ein herr von Stauf. Die Mehrheit der Stimmen fiel auch für fie aus, und zwat fo, daß die beiden fürftlichen Coms vetenten als Generalwachtmeifter ju Pferde, Die abelichen als Generalmajors ju Suß angefest wer: ben follten. Lettere waren aber catholifch, jene evangelisch. Darüber besannen sich die catholischen Stande, daß es ihnen nachtheilig fenn mochte, ein folches Benfviel gelten ju lagen, ba zwar ber Babl nach

# 3) Afrieg ti. Nimw. Fr. `1672-1679. 285

nach die Religionsgleichheit beobachtet ware. aber doch eine Ungleichheit darin lage, daß die zwen evangelischen Berren ben ber Cavallerie, Die zwen catholischen nur ben ber Infanterie angesett wers ben follten. Run mar jufalliger Weise Die Debrs beit Der Stimmen im Furstenrathe Diesmal fur jes ne ausgefallen, weil einige catholische Stimmen gefehlt, andere gleichformig mit den Protestanten fich geaußert batten. Sier entstand also ber uner: wartete Fall, baß der carbolische Religionstheil einmal die Mehrheit der Stimmen gegen fich fab. Diese zu bemmen beriefen fich nun die catholischen Stande im Furstenrathe (1672. Upr. 10.) auf die Berordnung des Westphalischen Friedens, daß nicht die Mehrheit der Stimmen fondern nur guts liche Bergleichung statt finden follte, fobald ein Religionstheil eine vom andern abgehende Men: nung erflarte. Gie bestanden barauf, daß nicht beide Generalmajors ju Pferbe evangelisch, und beide ju Fuß catholisch senn durften, sondern nothe wendig sowohl jene Stellen ju Pferde, als Diefe ju Guß nach der Religionsgleichheit befest werden mußten. Man verglich fich endlich (1672. Jun. 10.), daß man anstatt vier diesmal feche Benerglmas iors ernennen wollte, und zwar zu ben oben bes nannten noch einen catholischen, herrn von Uns brimont, ju Pferde, und einen evangelischen, herrn von Rielmannsegge, ju Fuß; wie folches ber: nach im Reichsgutachten 1672. Jul. 22. (Aug. 1.) vollzogen murde (9). Dieser Vorfall mar schon desmegen merfwurdig, weil damit der catholische Religionstheil noch eber, als der evangelische jene Pors

<sup>(</sup>q) Pachners von Eggenstorf Reichstagsschlusse Ih. I. S. 574.

#### 286 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

Borschrift des Westphalischen Friedens in Ausüsbung brachte, überhaupt aber damit ein lehrreisches Benspiel gab, was davon für ein Gebrauch gemacht werden konnte.

Die Mimmeger Friedenshandlungen was ren in Unsehung der baben ju beobachtenden Urt und Weise selbst in Rucksicht auf die Teutsche Reichsverfaffung von großer Erheblichkeit, weil Diesmal nach dem Weftphalifchen Frieden der erfte Fall war, da ein Friedensichluß einem geführten Reichsfriege ein Ende machen follte. Sier tam also nicht wenig darauf an, wie man fich von Reichs wegen daben benehmen wurde, um das im Westphalischen Frieden befestigte Recht geltend zu machen, daß der Raifer ohne Ginwilligung des Reichs feinen Frieden schließen follte. Gleich an: fangs war es zwar im Werte, daß eine eigne Reichsbeputation ernannt werden follte, um den Congreß ju Nimmegen von Reichs wegen zu beschicken. Weil fich aber allerlen Schwierigfeiten Daben bervorthaten, ber Raifer bingegen im April 1677. von dem, was bis dahin zu Mimmegen vor: gegangen mar, bem Reichstage Nachricht geben ließ, und damit fortgufahren versprach; so murde (1677. Man 31.) beschlossen, diesmal dem Raifer das Friedenswerf alleine zu überlaßen; unter der Bedingung, bag der Kaifer alles, mas ju Dim: wegen ferner vorgienge, bem Reiche in Zeiten mittheilen, und beffen Gutachten barüber erwars ten sollte. Doch wurde auch einzelnen Standen vorbehalten, den Congreß fur fich burch eigene Gesandten ju beschicken.

# 3) Mfrieg u. Nimw. Fr. 1672-1679. 287

Dieses lettere machte damals bald die Sifer, v. sucht zwischen Chursursten und Fürsten von neuem rege, da letteren nicht wie jenen gestattet wurde, Gesandten vom ersten Range nach Rimwegen zu schicken; ungeachtet der berühmte Leibnig, der damals zu Hannover lebte, für die altsürstlichen Häuser, wozu damals auch das gesammte Haus Braunschweig noch gehörte, ein eignes Buch hierzüber schrieb (r).

Was aber jene Bedingung betrifft, unter wel: VI. cher das Reich dem Kaifer die Friedenshandlungen überlaßen batte, fo ließ ber Raifer unterm 23. Jun. 1678. zwar dem Reiche zwolf Puncte zur Berath: fchlagung vorlegen. Aber ohne hernach dem Reis che weitere Machricht ju geben, ließ er am 20. Jan. 1679. fich benm Reiche entschuldigen, daß er von bein fernern Erfolge ber Mimmegischen Friedensbandlungen dem Reiche nicht mehrere vertrauliche Rachricht habe geben lagen tonnen, weil alles eine Beit ber (wie frenlich gemeiniglich ben Friedenss bandlungen der Fall ju fenn pfleget) auf lauter Uns verläßigfeit beruhet habe. Daben ließ er bem Reiche jest noch einige Projecte und Gegenprojecte mittheilen, jedoch mit der hinzugefügten Meußes rung, daß fich auch darauf noch feine Berathichlas gungen ficher begrunden lagen murden. Aber bald bernach wurde ju Mimmegen am 5. Febr. 1679. ber Friede von den faiferlichen Gefandten, jugleich im Damen des gesammten Reichs, schon unterreich's

<sup>(</sup>r) CAESARINYS FÜRSTENERIVS de iure suprematus ac legationis principum Germaniae, 1677. 12. Meine Litteratur des Staatsrechts Ih. 1. S. 249= 253.

#### 288 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

zeichnet, nachdem man im Frieden felbst eine auss brudliche Clausel eingeruckt batte, daß von Reichs wegen fein Widerfpruch und feine Bermahrung gegen diefe nur von den faiferlichen Gefandten geschehene Unterschrift angenommen werden follte. Richts desto weniger ward dem Reiche nur noch eis ne Frist von acht Wochen ausbedungen, um den Frieden zu ratificiren. Und das alles ward nun burch ein faiserliches Commissionsbecret vom 3. Mary 1679. dem Reiche befannt gemacht, mit ber Entschuldigung, daß es die Zeit nicht anders ertra: gen babe, daß es aber in Butunft nicht gur Con: fequent gezogen werden follte. Berichiedene Stan: De konnten zwar ihre Unzufriedenheit darüber nicht bergen. Inzwischen mußte fich boch bas Reich am 23. Mary 1679. jur Genehmigung bes Kriedens bequemen, von dem es fich gar nicht rubmen tonnte, bag es ju beffen Schließung mit bengewirft batte. Der Konig in Danemark und der Churfurft von Brandenburg führten gwar Den Rrieg fur fich alleine noch einige Zeit fort. Gie mußten fich aber ebenfalls bald zu befonderen Fries Densschluffen bequemen.

VII. Aus allen den Friedensschlüssen, welche die Kronen Frankreich und Schweden diesmal mit dem Kaiser und seinen Bundesgenossen zu Stande brach; ten, war von dem, was in Ansehung des Teutsschen Reichs von fortdaurendem Erfolge war, das wichtigste, daß die Grasschaft Burgund (Franche-Comté), welche der König in Spanien bis; her als ein Zugehör des Burgundischen Kreises unter der Hoheit des Teutschen Reichs besessen

## 3) Afrieg u. Nimw. Fr. 1672:1679, 289

hatte, jest ganglich unter Franzosische Sobeit tam, und also vom Teutschen Reiche abgeriffen wurde.

Unter andern fam bamit nicht nur die ehema: vin. lige Reichsstadt Bisang, wie sie ber Krone Spa: nien ichon 1652. als eine Landstadt überlagen mor: Den war, unter Frangofifche herrichaft; fondern eine naturliche Folge davon erstreckte fich auch auf das Brzbifthum, das ju Bifang feinen Giß hatte. Diefes Erzbifthum mar damals, als die Stadt Bifang ber Krone Spanien überlagen wurs De, berfelben nicht mit übertragen. Der Ergbie fchof von Bifang blieb vielmehr nach wie vor ein Teutscher Reichsfürft, der auf der geistlichen Bant im Fürstenrathe gleich nach dem Erzbischofe von Salzburg über alle Bifchofe feinen Gig hatte. Die Krone Spanien ließ auch gerne geschehen, daß feine Stimme im Gange blieb, Die fie naturlicher Weise leicht nach ihren Absichten lenken fonnte. Mun ward auch im Mimmeger Frieden des Erge stifts Bisanz nicht gedacht. Es war also feine eigentliche Cession besselben an Frankreich gesches Somit blieb ber Name Bisang auch im Berzeichniffe Der fürftlichen Stimmen Des Reichsfürstenrathe steben, wie er bis auf den beutigen Tag noch in allen Protocollen des Fürftenrachs Da, wo die Reibe an ibn fame, aufgerufen und nam: haft gemacht wird, nur frenlich mit dem ewigen Benfage: vacat. Auch unter Frangofischer Boe beit führt ber Ergbischof von Bifang noch immer ben Titel Prince du Saint Empire. Aber im übrigen gibt es fich von felbsten, daß weder an wurfliche Fubrung Diefer Stimme, noch an einige Wirksamfeit einer fernern Berbindung mit bem Reis P. Entw. d. Staatsverf. Tb. II.

## 290 IX. Leop. u. Joseph I. 1657=1711.

Reiche, g. B. in Gelbbentragen u. b. gl. je mehr zu benten ift.

Bon bem übrigen Inhalte bes Mimweger Friebens ift bier nur noch ju gebenfen, daß die Krone Rranfreich bas im Westphalischen Frieden erlangte Besakungsrecht in Philippsburg an Kaiser und Reich jurudgab, uhd fich bagegen vom Saufe Desterreich Frenburg mit bem frenen Durchjuge von Breisach bis dabin ausbedang. Auf folche Art murde aus Philippsburg eine Reichsfestung, beren Grund und Boben zwar bem Bischofe von Speier jugeborte. Aber Die Festungswerke mur: ben nun ein Eigenthum bes Teutschen Reichs. Diefes batte nun aber auch die Besakung zu besors gen, und die Festungewerfe ju unterhalten. bem Ende murben feitbem von Zeit zu Zeit etliche Romermonathe bewilliget, an beren Bezahlung jedoch gemeiniglich fo viele Ruckftande blieben, Daß felten Die Reichsfestungscaffe binreichte, Die nothigen Ausgaben ju bestreiten. Oft mußten Sandwerksleute, die fur die Festung als Maurer, Bimmerleute u. f. w. gearbeitet hatten, fich unmit telbar an die allgemeine Reichsversammlung wenben, und um Bezahlung ihrer Rechnungen bitten. Mit ber Befakung mar Die Schwierigkeit noch großer, wenn ein jeder Reichsftand fein Contingent baju fchicken follte, und alfo 3. B. aus Decke lenburg und Dommern immer etliche Goldaten bis an die entgegengesette Granze des Reichs jur Ablofung ber Philippsburger Befagung geschicft wer: ben follten. Provisorisch bequenten fich besmegen Die nachstgelegenen Kreise Franken und Schwaben für die Befagung ju forgen; moben es'auch feit

## 3) Afrieg u. Nimw. Fr. 1672-1679. 291

dem geblieben ist. Die Besehlshaber der Festung wurden jedesmal vom kaiserlichen Hose ernannt, und nur der Reichsversammlung bekannt gemacht. (So ist die Sache fortgesührt worden, die am 1. Nov. 1772. die Kreisbesahung die Festung verslaßen hat. Der damalige Gouverneur Prinz Georg von Hessendarmstadt that zwar einen Vorschlag, die Festung, wenn man sie ihm und seinen Nachstommen erblich überlaßen wollte, auf gewisse Beseingungen zu übernehmen. Dieser Vorschlag kam aber nicht zu Stande. Insonderheit widersprach der Vischof von Speier als Landesherr, der nuns mehr alles in Besit hat.)

Bon ber Krone Schweden befam bas Baus X. Braunschweig im Nimweger Frieden bas Umt Tedinghausen und die Probsten und Bogten Dormern mit dem Striche Landes zwischen der Wefer und Aller, der bisher jum Bergogthum Berden gehört Un Churbrandenburg mußte Schweden ein Stud von Pommern am rechten Ufer der Ober, und ben bisberigen Schwedischen Antheil an etlis chen Bollen abtreten. (Der Berliner Sof behauptete aber wegen des in diefem Kriege erlittenen Schadens zu einer weit großern Eneschadigung bes rechtiget ju fenn. In Diefer Ruckficht befam Dies ses Churhaus in der Folge noch (1694. Dec. 10.) die Anwartschaft auf Oftfriesland und auf die Grafschaft Limburg in Franken, wozu jedoch erft 1715. das churfurftliche Collegium feine Ginwillt gung gab.)

#### IV.

Unmittelbare Folgen des Nimweger Friedens 1679 = 1685:; insonderheit neu eingerichtete Reichskriegsverfassung und Association der Kreise.

1. Widriger Erfolg des Nimweger Friedens, — unster andern mit Anlegung der Franzosischen Reunionscammern. — II. Conferenz zu Franzbisschen Reunionscammern. — II. Conferenz zu Frankfurt. — Uederrumpelung der Reichsstadt Straßburg. — Nene Reichsfriegsverfaßung, — III. IV. mittelst Vertheilung eines allenfalls doppelt oder dreyfach ins Feld zu kellenden Ariegsheeres von 40. tausend Mann auf die zehn Kreise. — V. VI. Besons dere Verdältnisse der Kreise Churrhein, Oberrhein, Baiern und Desterreich in Ansehnng dieser Reichskriegsverfassung. — VII-iX. Ausgang und Fortgang der Afociation der Kreise.

Lamm konnte der ganze Nimweger Friede als ein wahrer Friede angesehen werden, weil die Feindseligkeiten von Seiten der Krone Frankreich nach wie vor ihren Fortgang behielten. Es gab vielmehr gleich nach dem Frieden noch neue Berschwerden über die Reunsonscammern zu Breisach, Mes und Bisanz, durch welche Ludewig der XIV. alle in Anspruch genommene Jugehörungen von der Landgrafschaft Sisas, von den dren Lothrinz gischen Bisthümern und von der Grafschaft Burgund sich furz und gut zusprechen und gleich in Bersich nehmen ließe worüber ganze Länder, Aemter und Städte unter Französische Botmäßigkeit geseht wurden, als namentlich unter andern ganz Zweisbrücken, Saarbrücken, Veldenz, Germersheim u. s. w.

Eine

## 4) Folgen des Nimw. Fr. 1679-1685. 293

Eine Conferenz, die hierüber zu Frankfurt I. von einer kaiserlichen Gesandtschaft und außerors dentlichen Reichsdeputation mit einer Französischen Gesandtschaft gehalten werden sollte, war so wes nig von einigem der Absicht gemäßen Ersolge, daß vielmehr vor ihrer Eröffnung noch die bisherige Reichsstadt Straßburg am  $\frac{2}{3}$  Sept. 1681. von Französischen Truppen überrumpelt wurde. Desta ernstlicher wurden inzwischen nunmehr die Reichsstagsberathschlagungen, um sich zu einem neuen Reichstriege mit Frankreich mit mehrerem Nachsdruck anzuschicken. In dieser Absicht ward schon am  $\frac{2}{3}$ 8 Aug. 1681. ein Reichsschluß abgesasset, der die ganze Kriegswerfassung des Reichs auf einen andern Fuß selte, wie sie seitdem bis auf den heutigen Tag geblieben ist.

Bisher hatte man von der Reichsarmee weiter II. keine Abtheilung gemacht, als wie die Reichsmartrifel vom Jahre 1521. nach der Ordnung, wie die Reichsstände auf einander folgten, einem jeden sein Contingent angewiesen hatte. Da konnte es nun geschehen, daß z. B. Soldaten aus Mecklens burg und Würtenberg zusammen stießen, die, weit entfernt auf einerlen Art erercirt und mit einerlen Gewehr versehen zu senn, einander in ihrer Sprasche nicht einmal verstanden. Statt dessen besann man sich endlich, daß es zweckmäßiger senn wurde, die von jedem Reichsstande zu stellende Mannsschaft nicht nach dem Range der Reichsstände, sondern nach der tage ihrer tänder abzutheisen, wos zu die Kreisverfassung die bequemsten Mittel an die Hand gab. Man entwarf also ein Verzeichs niß, wie viel Mannschaft ein jeder Kreis hergeben

#### 294 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

follte, um ein Kriegsbeer von 40. taufend Mann zufammenzubringen. Das Berzeichniß durfte bernach nur zwen ober brenfach erhöhet werden, wenn man ein Kriegsheer von 80. ober 120. taufend Dann nothig fande. Ginem jeden Rreife überließ man aber Die Bertheilung bes gangen Kreiscontins gente auf feine Mitglieder; ba bann einige große: re Stande gange Regimenter ober Bataillons, Escabrons oder Compagnien mit ben baju geboris den Officiers zu ftellen befamen; von anderen Standen gaben mehrere Rachbaren gusammen nur eine Compagnie; manchmal auch ein Reichsstand etliche gemeine Goldaten, ein anderer einen Offi eier ober Unterofficier u. f. w. Jedes vollstandige Rreiscontingent ward bann boch in foviele Regimenter, als die Bahl der Mannschaft mit fich brach: te, und jedes Regiment wieder in feine Compa: gnien vertheilet, die mit einerlen Mondur und Ges wehr versehen und nach einerten Vorschrift in Rriegsübungen unterhalten werben fonnten.

1V. Die Vertheilung der 40. tausend Mann auf die zehn Kreise ward zu i2. tausend Mann zu Pferde, worunter 2. tausend Oragoner senn sollt ten, und 28. tausend zu Fuß nach folgendem Verthältnisse gemacht:

#### 4) Folgen des Nimw. Fr. 1679-1685. 295

| Die Kreise    | ju Pfert    | )          | zu Fuß      |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| Churrhein -   | - 600.      | ;          | 2707.       |
| Dberfachsen   | 1322.       | ;          | 2707.       |
| Desterreich - | 2522.       | ;          | 5507.       |
| Burgund —     | 1321.       | ;          | 2708.       |
| Franken —     | 980.        | :          | 1902.       |
| Baiern —      | <b>800.</b> | ;          | . 1494.     |
| Schwaben —    | i321.       | :          | 2707.       |
| Oberrhein -   | 491.        | <b>3</b> . | 2853.       |
| Westphalen    | 1321.       | ₫.         | 2708.       |
| Miedersachsen | 1322.       | ;          | 2707.       |
| Summa         | 12000.      | zu Pferd   | 28000.jufuf |

zusammen 40000. Mann.

Wegen der beiden Kreise Churrhein und v. Oberrhein wurde zugleich erinnert, daß damals verschiedene Stande dieser Kreise ihren Antheil zu stellen nicht vermögend gewesen wären; daher man diese beiden Kreise diesmal geringer angesett habe. Die übrigen acht Kreise hätten aber nur für dies; mal den daraus im Ganzen erwachsenen Abgang übernommen, ohne daß es fünstig zur Consequenz gezogen werden solle. Inzwischen hat auch der Bairische Kreis gleich im solgenden Jahre 1682. behauptet, daß der Ansak zu 800. Mann zu Pfers de und 1494. zu Fuß seine Kräste übersteige. Un statt also, daß das Triplum davon 2400. Mann zu Pferbe und 4482. zu Fuß betrüge, hat der Bairische Kreis überall sich nur zu zwen Regimenz tern Insanterie zusammen zu 3473. Mann verste: hen wollen, und Cavallerie gar nicht übernommen.

## 296 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

Bon allen Rreisen war der Besterreichische am ftarfften angefest, vermuthlich in Ruchficht barauf, bag bas Baus Desterreich ohnedem ein ablreiches Kriegsheer unterhielt, und ben ben Kriegen, wo nach ber bamaligen Lage ber Sachen Die Stellung eines Reichsfriegsbeeres in Frage fom: men mochte, felbst am meisten intereffert mar, um ben übrigen Rreifen mit einem fo guten Benfpiele vorzugeben. Doch war Bohmen in diesem An-Schlage nicht mit begriffen, weil es nicht nur ju feinem Rreife gehörte, fondern auch unter ben Chur: fürften fast nur bem Damen nach mitgerechnet wurde, obne fich souft jum Reiche zu halten. (Im Jahre 1708. ift bas zwar durch Readmission ber Bohmischen Chur gehoben; ein Anschlag zu jenem Boltsbentrage ist aber nicht nachgeholet worden.)

Vis. Sine andere Folge der damaligen Zeitläufte in Beziehung auf die Reichskriegsverfassung äußerte sich darin, daß am 31. Jan. 1682. einige Ober: rheinische und Westerwäldische Reichsstände mit dem Fränkischen Kreise, wegen der Gesahr; die sie zunächst von Französischen Feindseligkeiten zu bei sorgen hatten, unter dem Namen einer Association ein Vertheidigungsbundniß schlossen, welchem der Kaiser selbst das hernach bentrat (1682. Jun. 10.); worauf auch der Bentritt des Bairisschen Kreises (1683. März 28.), und, nach mehreren einzelnen Bundnissen, zulest (1689. Febr. 14.) vom ganzen Reiche die Kriegserklärung ges gen Frankreich erfolgte.

VIII.: Seitdem ift in mehr ahnliehen Fallen, wenn es darum galt, einen Reichstrieg mit Frankreich

## 4) Folgen des Nimw. Fr. 1679-1685. 297

zu Stande zu bringen, jedesmal mit der Association einiger vorliegenden Kreise der Ansang gemacht worden. Man konnte alsdann in Unsehung der associirten Kreise gemeiniglich etwas sicherer darauf rechnen, daß sie wenigstens ihre Contingente richtiger ins Feld stellten. Und dann war es immer ein guter Vorsprung, um hernach auch die noch übrigen Reichstagsstimmen zu Beschließung eines Reichstrieges zu gewinnen. (Nur mit den Versänderungen, die sich nach Carls des VI. Tode zur trugen, hat auch diese Sache eine ganz andere Wendung bekommen.)

In der damaligen lage, worin leopold jene er: ix. sie Association zu benußen suchte, kam zwar noch ein zwanzigsahriger Stillstand, den der Kaisser am 15. Aug. 1684. mit Frankreich schloß, das zwischen. Aber es gab doch bald wieder ganz ans dere Catastrophen, die das alles von neuem untersbrachen, und das Neich dennoch nicht nur in einen neuen Krieg mit Frankreich verwickelten, sondern auch sonst noch weitaussehende Folgen, die zum Theil bis auf den heutigen Tag wirksam geblieben sind, zurückliessen.

#### 298 IX. Leop. u, Joseph I. 1657:1711.

#### V.

Abgang der Pfalzsimmerischen Churlinie, und deren Folgen 1685-1697. Neuer Reichstrieg mit Frankreich, und Ryswickischer Friede.

I. Tob bes Churfurften Carls von ber Pfals, womit Die bisberige Simmerische Churlinie ein Ende nabm. -Begen die folgende Pfalzneuburgifche Churlinie unterftutte Franfreich Unfpruche der Bergoginn von Orleans; - motüber es julest jum neuen Reichstriege mit Franfreich tam, bem erft ber Rofwidifche Friede ein Ende machte. - II. Reue Schwierigfeit ben ber Art biefer Friedenshandlun-- III. Durch den Frieden erhielt bas Reich an Rehl eine neue Reichefeftung, verlohr aber Strafburg und an: bere reunirte Orte jenfeite des Rheins. - IV-IX. Begen ber an diefer Seite bes Rheins in Befit genommenen Drs te, die Franfreich jurudgeben mußte, marb im vierten Ar-titel bes Friedens eine dem evangelischen Religionswesen febr nachtheilige Claufel eingerudt : bag bie catholifche Res ligion an folden Orten bleiben follte, wie fie jest fep; gang gegen ben Inhalt bes fonft jum Grunde gelegten Beftphalischen Friedens, und gegen die vermoge der Bahl-capitulation darauf in Beziehung gekandene Reichsinftru-ction. — X. Gleichwohl erfolgte die Unterschrift des Fries bens, wiewohl nur von brev evangelischen Deputirten, -XI. und die Ratification durch ein Reichsgntachten, nut mit Bepfugnng eines Postscriptes auf Verlangen ber Proteftanten. - XII. Am Reichstage fam es aber noch m weiteren Wiberspruchen; — XIII. zumal da es um 1922. Orte galt, worin der Religionszustand unter dem Sout bieser Clausel verändert wurde.

1. Eine der größten Catastrophen veranlaßte der Tod des Churfürsten Carls von der Pfalz, als des letzen von der disherigen Pfalzsimmerischen Linie († 1685. Man 16.). Er gab vorerst neuen Stoff zu Irrungen mit der Krone Frankreich, weil eine Schwester des verstorbenen Churfürsten seit

## 5) Afrieg u. Answ. Fr. 1685:1697. 299

1671. an den Herzog von Orleans vermablt war, die nunmehr als Mobiliarerbinn ihres Brubers mit folden Unspruchen jum Borfchein fam, bag bem neuen Churfurften Philipp Withelm von ber Pfalzneuburgischen Linie von dem, mas die Gim: merifche Linie befeffen batte, nichts, als was eigente lich Lehn mare, übrig gelagen werden follte. Dies fe Anspruche unterftußte Ludewig der XIV. mit folchem Gifer, daß julegt 1688., als eben noch eis ne Irrung wegen bes Erzstifts Colln, wozu ber Frangofische Bof den Bischof von Strafburg, vom fürstlichen Saufe Fürstenberg , ber faiferliche ben Bairifchen Prinzen Jofeph Clemens verhelfen woll: te, bingufam, auf einmal eine machtige Frangofis fche Urmee ins Babifche, Burtenbergische und in Die 'Pfalz einruckte. Woruber ber zwanzigiahri: ge Stillftand von felbften ein Ende nahm, und ein fast allgemeiner Krieg ausbrach, dem erft ber Ryswickische Friede 1697, ein Ende machte.

Der Ryßwickische Friede war in so weit als II. ber erste in seiner Art anzusehen, weil diesmat nicht, wie benm Nimweger Frieden, dem Kaiser die Friedenshandlungen für das Reich mit über; laßen wurden, sondern eine eigne außerordentliche Reichsdeputation von 32. Reichsständen beider Resligionen ernannt ward, um durch ihre Subdele; girten den Friedenshandlungen zu Arswick benzu; wohnen. Doch ereignete sich auch hier wieder ein neuer Anstand, da die reichsständischen Subdele; girten, die sich zu Answirtigen Gesandten doch nicht zugelaßen wurden, sondern die kaiserliche Gesandtes schaft ihnen nur, wo sie es gut sand, die nothigen

# 300 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

Machrichten gab, und sie um ihre Benstimmung ansprach. (Erst 1742. ist in der Wahlcapitulastion verordnet worden: daß zu den Congressen mit Gesandten auswärtiger Mächte, besonders solcher, mit denen man im Kriege besangen gewesen, die Reichsdeputirten unweigerlich zugelaßen werden, und die kaiserlichen Gesandten ohne deren Zuzieshung nichts verhandeln, noch auch die Reichsdesputirten zu vertreten unternehmen sollen (s). Es ist aber auch seitdem diese Verordnung noch nicht in würkliche Ausübung gesommen.)

Der Friede felbst entsprach ben weitem nicht TII. ber Erwartung, die man fich bavon gemacht batte. Der Konig in Franfreich versprach zwar alles, was er am rechten Ufer des Rheins hatte beseten lagen, juruckjugeben, wodurch unter andern das gesamm: te Reich nicht nur Philippsburg juructbefam, fon: bern auch an Rebl, als einem inzwischen von Franfreich jur Festung gemachten Orte gegen ber Strafburger Rheinbrucke über noch eine zwepte Reichsfestung dazu befam (die jedoch nachher im Sabre 1754. noch eber als Philippsburg von ihrer Besagung, Die ber Schwabische Rreis bis Dabin bergegeben batte , verlagen worden.) Singegen die Stadt Strafburg und alles übrige, mas am linken Ufer des Rheins von Frankreich einger nommen war, blieb in Frangofischen Sanden.

W Was aber vollends unerwartet war, und bis auf den heutigen Tag nicht hat verwunden werden konnen, betraf eine Veränderung des Religions; zustandes, die in einem beträchtlichen Theile von Teutsch;

<sup>(</sup>s) Wahkap. Art. 4. 6. II.

# 5) Afrieg u. Answ. Fr. 1685:1697. 301

Teutschland durch eine Clausel veranlaßt murbe, welche die Franzosischen Gefandten auf eine ganz sonderbare Art im Frieden eingerückt haben wollten.

Nehmlich unter den Orten, welche Frankreich v. unter dem Vorwande der Reunion seit dem Nims weger Frieden in Besiß genommen hatte, waren viele, wo die Franzosen catholischen Gottesdienst eingesührt und evangelische Kirchengüter den Castholischen zugewandt hatten. Im zwanzigjährigen Stillstande (1684. Art. 8.) wurde deswegen auf die darüber von den Protestanten geführte Besschwerde ausgemacht, daß im Religionszustande alles auf den Fuß des Westphälischen Friedens geslaßen werden sollte. Allein unter anderen Franzzösischen Contraventionen dieses Stillstandes war auch diese, daß die Franzosen fortsuhren, das Sismultaneum an den von ihnen eingenommenen Orzten einzusühren. Wovon daher eine der Ursachen, warum das Reich der Krone Frankreich (1689.) den Krieg ankündigte, mit hergenommen wurde.

Selbst in der Wahlcapitulation Josephs des vi. I., die inzwischen 1690. zu Stande fam, wurde es dem Kaiser zur Psiicht gemacht, "ernstlich dars an zu senn, daß das vom Feinde im Reiche occus pirte, oder im kirchlichen und politischen Justande (in ecclesiasticis et politicis) geänderte zu der bes drückten Stände und Unterthanen Consolation in den alten den Reichssundamentalgesehen und Friedensschlüssen Stand restituirt werde."
(Unter Friedensschlüssen Stand restituirt werde."
(Unter Friedensschlüssen sonnten hier keine andere als die von Münster und Osnabrück und Nimwes gen verstanden werden. Also war die Meynung,

#### 302 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1717.

daß alles dem im Westphalischen Frieden verglichen nen Entscheidungsziele gemaß hergestellt werden sollte.)

Darauf gieng auch der ausbruckliche Inbalt der Instruction, Die (1697. Jan. 15.) von gefammten Reichs wegen fur Die zu den Unswickt ichen Friedensbandlungen bestimmte Reichsbeputa tion abgefaffet murbe. Die Evangelischen außer: ten den Bunfch, daß wegen des berguftellenden Religionszustandes ein auf alle besondere Umftande gan; genau gerichteter Artifel im Frieden einge rucht werden mochte, Die faiferlichen Gefandten erflarten aber: ju ben Friedensbandlungen fen nur zu lagen, mas zwischen bem Teutschen Reiche und Der Krone Franfreich zu erortern fen, nicht aber, was nur Die innere Reichsverfaffung oder einzelne Reichsstände unter einander betrafe. Jest muße man nur erft auf Wiedererlangung der von Frank reich weggenommenen Orte und lander bedacht Was fich dann von Veranderungen, die gegen den Westphalischen Frieden vorgegangen fenen, bervorthun mochte, wurde bernach burch Berwendung des faiferlichen Amts berzuftellen fenn.

VIII. Man begnügte sich also damit, daß überhaupt gleich im dritten Urtikel des Apswickischen Fries dens der Westphälische und Nimwegische Friede ausdrücklich jum Grunde gelegt wurden, mit dem Zusaß, daß gleich nach ausgewechselten Ratificas eionen beide letzere Friedensschlüsse sowohl in Resligions: als andern Sachen vollständig vollzogen, und kunftig genau beobachtet werden sollten, sos fern

# 5) Mfrieg u. Answ. Fr. 1685-1697. 303

fern nicht eine ausdrückliche Menderung beliebt wurde. Unmittelbar hernach hieß es nun im vierzten Artifel: die von Franfreich außer Elsaß reunirzten Orte sollten ihren vorigen Besißern zurückges geben werden. Da verstand sich also von selbsten, daß zugleich alles, was an solchen Orten gegen das im Westphälischen Frieden verglichene Entscheisdungsziel vorgenommen worden, nach dem Sinne des Westphälischen Friedens hergestellt werden müße. Daß hiervon eine Ausnahme statt sinden sollte, davon war bis auf die letzte Stunde, da schon der ganze Friede zu Ryßwick berichtiget war, gar keine Frage.

Man war schon damit beschäfftiget den Fries ix. den ins Reine zu schreiben, als am 29. Oct. 1697. kurz vor Mitternacht der Französische Gesandte dars auf drang im vierten Artifel noch die Clausel bens zusüdzen: "daß die Nomischcatholische Religion an den von Frankreich zurückzugebenden Orten so bleis ben solle, wie sie jest sen; " mit der hinzugefügten Bedrohung, daß der Konig sonst die Friedenss handlungen gleich abbrechen, und gegen diesenigen, die hierin Schwierigkeit machten, den Krieg forts sessen wurde.

So offenbar nun der Widerspruch war, worin x. diese Clausel mit dem im Westphalischen Frieden verglichenen Entscheidungsziele stand, und so wes nig sie also mit der allen Reichsdeputirten vorges schriebenen Reichsinstruction, und mit der ganzen bisherigen Friedenshandlung bestehen konnte; so außerten doch die catholischen Subdelegirten, daß sie lieber auf jede Bedingung den Frieden unterssche

#### 304 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

fcbreiben, als eine weitere Fortfehung des Rrieges veranlagen murben, jumal da die Frangofischen Befandten miederholt erflarten: ihres Ronias Che re und Gewissen litte nicht davon abzugeben, daß Die Rirchen, Die er aus Undacht bauen lagen, in ibrem Wefen erhalten werden mußten. terschrieben also die kaiserlichen und der catholischen Stande Gefandten, aber von evangelischen nur die von Burtenberg, Betterauischen Grafen und ber Reichsftadt Frankfurt. Alle übrige evangelische Befandten gaben vielmehr eine von ihnen unter Schriebene Erklarung an die vermittelnden Dachte, wie fie barum ben Frieden nicht unterschreiben konnten, weil die eingeschobene Clausel sowohl dem Weftphalischen Frieden und der Wablcapitulation, als der vom Reiche erhaltenen Inftruction , und fetbft den bisherigen Friedenshandlungen und eia: nen faiferlichen und Frangofischen Erflarungen ent gegen fen.

Inzwischen war zur Ratisication des Friedens, die auch von der Reichsversammlung zu Regens: burg geschehen sollte, nur eine Frist von sechs Wo: chen gesetz, unter gleicher Bedrohung, sonst den Krieg gegen diejenigen, die sich derselben widersetzen, fortzusühren. Darauf wurde zwar (1697. Nov. 26.) ein Reichsgutachten zur Ratissication abgesaßt, jedoch mit einem eignen Postscripte, worin auf eine Versicherung angetragen wurde: daß die Catholischen gegen die protestantischen Stände im ganzen Reiche sich dieser Clausel nie bes dienen würden, und die Clausel also nur eine Sacche zwischen dem Reiche und der Krone Frankreich bleiben solle, zumal da die Französische Gefandtsscheiben solle, zumal da die Französische Gefandtsscheiben solle, zumal da die Französische Gefandtsscheiben solle, zumal da die Französische

5) Afrieg u. Apfw. Fr. 1685-1697. 305

schaft zu Ryfwick selbst erklaret habe, daß die Claussell nur von wenigen vom Könige selbst erbauten und dotieten Kirchen zu verstehen sen.

Nichts besto weniger gab der Kaiser die Natt: xu. stration hernach dennoch unbedingt von sich, ohne jener Nachschrift einmal Erwehnung zu thun. Als aber darüber die Sache selbst zu Regensburg von neuem zur Sprache kam, gab es zwischen beiden Netigionstheilen so heftige Uensserungen, daß man endlich rathsam sand solche beiderseits gegenseitig zurückzunehmen, und daß doch zusest der ganze Neichstag damals in Unthätigkeit hierüber gerieth. Das einzige, womit der evangelische Religionstheil am Ende hingehalten wurde, bestand darin, daß man wahrscheinlich voraussehen kommen, es würde nächstens über die Spanische Succession von neuem zum Ariege mit Frankreich kommen, da dann der ganze Answickische Friede, und mit demisselben auch die Clausel des vierten Artikels von selbssen wegfallen wurde.

Inzwischen ergab sich aus einem Verzeichnisse, xu. das der Franzbsische Gesandse von Chamois (1659.) zu Regensburg bekannt machte, daß es nicht etwa nur um die von Frankreich dotirten Kirchen galt, deren an der Zahl doch nur 29. waren, sondern um 1922. Orte, deren Religionszustand unter dem Schus dieser Clausel verändert wurde. Man begungte sich seht nicht mit dem buchstäblichen Sinst der Clausel: die caeholische Religion un den resternirten Orten zu lasen, wie sie jest sen; sondern man zog diese letzteren Worte auf die ganze Zois des vorhergegangenen Krieges zunker. Wo auch die

# 306 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

in ber ganzen Zeit in einer evangelischen Kirche nur einmal im Vorbengeben ein catholischer Feld; prediger seinen Gottesdienst gehalten hatte, da sollte dieser Gottesdienst jeht seinen Fortgang be; halten.

#### VI.

Beränderter Religionszustand in der Pfalz. Erledigung der Ansprüche der Herzoginn von Orleans. Streit über die Churfolge in der Pfalz 1685:1697.

I. II. Unter ben catholischen Landesnachsolgern in der Pfalz ward die catholische Religion zum Nachtheil der evangelischen gar sehr begunktiget. — III. Ein Wertrag, den das Hand Brandenburg im Jahre 1705. mit Churpfalz schloß, half zwar etwaß; mußte aber doch schon sehr vieles nachges ben. — IV. In der Folge wurden die Protestanten in der Pfalz doch noch immer mehr verdrängt und beschweret; — V. insonderheit da sat alle Dienste den Hof und im Laude nur mit Catholischen besehr wurden. — VI. Andere protestantische Länder nahmen sowohl Pfalzer als Französische Flächstlinge, die nach der Miederrufung des Schicks von Kantes ihr Waterland verließen, willig anf. — VII. VIII. Entscheidung der Ansprücke der Hersoginn von Orleans. — IX. Streit über die Ordnung der Nachfolge in der Pfalzischen Shur. — Von nun an mehr berückste Wegriffe von der Linealfolge nach dem Rechte der Erstychnete.

ie ganze Geschichte der Ropmiesischen Clausel war desto bedenklicher, weil das ganze Churchiftenehum Pfalz, jeht einen catholischen Landess herrn hatte. Es war zwar zwischen dem lehten Chursursten von der Simmerischen Linie und dem ahlen vom Inches Menburg noch vor des erstern Tode

# 6) Berand. in der Pfalz 1685:1697. 307

Lobe (1685. Jan. 5.) ein Bertrag entworfen, und von beiderfeitigen Rathen ju Schwabisch Sale le (1685. Man 12.) gezeichnet worben, vermoge beffen Die Reformirten und Lutherischen im Lande nach Borfchrift des Westphalischen Friedens ben ihrer Religion gefchust , auch in Landesbedienuns gen nicht ausgeschloffen werden follten (t): Aber vors erfte verlohr die Pfalz icon viele ihrer bisbes rigen protestantischen Ginwohner durch Die unerhors te Graufamfeit, womit ber Frangofische Diinister touvois im Jan. und Rebr. 1689. in Dem gangen Striche landes von Speier bis Oppenheim alle Stadte und Dorfer einaschern ließ. Und ber Rex liaionszustand ber evangelischen Pfalzer marb bers nach von einer Regierung jur andern noch immer bedrangter.

Der Chursurft Johann Wilhelm, ber nach sein II. nem Bater Philipp Wilhelm († 1690. Sept. 2.) jur Regierung gesommen war, und sich ganz von Jesuiten lenken ließ, benußte nicht nur die Anstrwickliche Clausel dazu, daß die Catholischen alles, was sie währenden Krieges den Evangelischen an Kirchen, Pfarrhäusern, Schulen und Einkünsten genommen hatten, behielten. Sondern er gab jest noch einen Besehl, daß den im Reiche einger sührten dren Religionen, wo nicht etwa vermöge des Ryßwickischen Friedens bloß ausschließlich cas tholische Religionsübung behauptet werden könnte, durchgängig der gemeine Gebrauch der Kirchen, Freuds

<sup>(</sup>t) Lanige Reichsarchiv part. spec. (vol. 5.) S. 734. Struve Pfalgische Rirchenhistorie S. 687.

## 308 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

Freudhofe und Rlocken verstattet werden sollte; nur fo, daß eine Religion der andern in deren Uebung nicht hinderlich falle. Daneben übergab er alle geiftliche Guter, unter bem Unführen, baß folche bisber übel verwaltet maren, 'einer fo genannten Admodiations: Commission, wozu hauptsächlich cae tholische Rathe geordnet wurden. Dun fieng man an den evangelischen Geiftlichen ihre Befoldungen einzuschränken, und ben catholischen neue zuzulegen. Das einmal eingeführte Gimultaneum follte nun auch icon einen Rechtsgrund dazu bergeben, bag funftig alle Ginfunfte ber evangelischen Rirchenund Schulbedienten, als ein Bugebor bes Gottes-Dienstes, verhaltnigmäßig mit ben Catholifchen ges theik werben mußten; ohne noch vieler andern einzelnen Neuerungen wegen Feierung der catholis ichen Feiertage, wegen Erziehung der Rinder aus vermischten Eben u. d. g. ju gedenten (u). Diefe Dinge bewogen bas evangelifche Corpus, unterm 28. Nov. 1698. ber Churpfalgifchen Gefandt schaft ju Regensburg (v), und im Jul. 1699. bem Churfurften von der Pfalz felbften durch den im Mamen bes gesammten evangelischen Religions: theils eigends deshalb an den Churfürsten abger fandten Churbrandenburgifchen geheimen Regie rungsrath, Frenheren von Whilich zu Boekelger, dienliche Borftellungen thun ju lagen (w). Allein es war alles vergeblich (x). Die Vorftellungen, mek

<sup>(</sup>u) Schauroths Samml. vom corp. euang. Ih. 2. S. 286. 289.

<sup>(</sup>v) Schauroth am a. D. G. 285.

<sup>(</sup>w) Shauroth am a. D. S. 290. 297.

<sup>(</sup>x) Schauroth am a. D. S. 305 = 3984

# 6) Verand. in der Pfalz 1685-1697. 309

welche hernach das evangelische Corpus unterm 24. Dec. 1700. und 23. Man 1701. in eigenen Schreiben an den Kaiser ergehen ließ, waren eben so fruchtlos (y). Kaum machten die von Chursbrandenburg zuseht mit Ernst gedrohten Repressa: lien annoch einigen Eindruck.

Diesen letteren mar es zu verbanten, baf ber: III. nach im Jahre 1705. zwischen den beiden Churbaufern Brandenburg und Pfalz noch ein Vertrag und eine fich darauf beziehende Churpfalgische Religions declaration ju Stande fam, worin noch ein und anderes zu Erhaltung bes evangelis fchen Religionswefens in der Pfalz geordnet muri De, aber auch schon viel nachtheiliges eingeraumt werden mußte. Go follte j. B. in Oberamtestad. ten, wo mehrere Rirchen waren, ben Catholifchen ausschließlich eine eingeraumt werben. nur eine fen, follten die Catholischen das Chor, die Protestanten bas Schiff ber Rirche baben. In ben übrigen Stadten, Flecken und Dorfern follte sowohl in Ansehung der Rirchen als der Rirchens guter und alles jugeborigen, wie auch in Unfebung ber Spitaler, BBaifen, und Armenhaufer funftig Diefe Proportion beobachtet werben, daß die Ca: tholifchen 2, die Reformirten & haben follten zc. Alle Rirchenguter und Befalle follten beswegen durch -eine Generaladministration von zwen catho: lifchen und zwen reformirten Rathen verwaltet, und alle Bierteljahre nach gebachter Proportion getheilet werden zc. Der reformirte Kirchenrath follte in feinen vorigen Stand und Jurisdiction berge:

#### 310 IX. Leop. u. Joseph I. 1657=1711.

bergestellt werden; doch follte das Lutherische Confiftorium bavon unabbangig bleiben und feine eigne Administration ber ben Lutherischen 1624. juge fommenen geistlichen Guter behalten zc. gens follte ein jeder die Frenheit baben, eine der bren im Reiche erlaubten Religionen offentlich ju und nach Belieben fich von einer gur andern zu begeben. In vermischten Eben follte in Unjepung ber Religion ber Kinder und beren Bevormundung ben Cheberedungen ober in deren Ermangelung dem Saupte ber Familie nachgegan: gen werden, jedoch mit Borbehalt ber Bewiffens: frenheit der Kinder, wenn fie ju den Jahren ihrer eignen Discretion famen. Ben catholischen Proceffionen follten bie Protestanten nicht angehalten werden Gras ju ftreuen, mit dem Gewehr aufzuwarten, Kahnen oder Kreuze zu tragen. follte man fie nicht nothigen bas Ave Maria ober catholische Feiertage anzulauten, noch ben ber Mor: gens: Mittags: ober Abendeflocke ben Buth ab: zuziehen, noch vor dem Benerabile bas Gewehr ju prafentiren ober niebergufnieen, an catholischen Reiertagen ihre Arbeiten einzustellen, fich ber Doth: taufe ober catholifcher Bebammen zu bedienen, Faft tage mitzuhalten, Der Religion halber zu emigri ren u. f. m. Mit' ben Chefachen follte es end: lich nach ber Chegerichtsordnung gehalten werden, und in vermischten Sallen ber Rlager bem Gerichts fande bes Beflagten nachgeben (z).

Gelbst

<sup>(2)</sup> Lûnigs Reichsarchiv part. spec. (vol. 5.) **5.** 754. Jabers Staatscanzley Th. 10. S. 71. 803., Struvs Pfälzische Kirchenhistorie S. 1112.

# 6) **Verand.** in der Pfalz 1685=1697. 311

Selbst aus dem Inhalte dieses Wergleichs läßt iv. sich abnehmen, was damals schon die Protestans ten in der Pfalz für Beschwerden gehabt haben. Es ist aber auch daben seitdem noch lange nicht geblieben (a). Durch die den Resormirten entzos genen und den Catholischen zugewandten Kirchens güter und Gefälle wurden die Mittel zum Unters halt der resormirten Geistlichen so vermindert, daß über 60. resormirten Geistlichen so vermindert, daß über 60. resormirten Pfarrerz und Schuldienerstellen eingehen mußten. Viele beträchtliche Güter wurs den den Resormirten entzogen und theils Jesuiten oder anderen Orden überlaßen (b), rheils sonst

- (a) Wiele hieher gehörige besondere Umstände enthält ein eigentlich diesem Gegenstande gewidmes tes Buch: "Die neueste Religionsversaffung und Religionsftreitigkeiten der Resormirten in der Unsterpfalz, aus authentischen Quellen," Leipzig 1780. 8. (30. Bogen). Das wesentlichste davon ist erst kürzlich in einem "Memoriale der gesammten evangelisch resormirten Geistlichkeit in der Unterpfalz vom 30. Oct. 1784." in Begleitung mit einer des sondern specie facti (zusammen 8. Bogen in Hol.), an das evangelische Corpus gedracht, und der diesem den 6. May 1786. dietirt worden. Aus diesen beiden Quellen habe ich meist die hier folgens den besonderen Umstände genommen.
- (b) So haben 3. B. die Jesuiten zu Neustadt an der hardt die den Reformirten genommenen Schaffnerenen Branchweiler und Winzingen bestommen, welche jährlich über 1149. Gulden an Geld, 16. Fuder Wein, 228. Malter Korn, 4. Malter Gerste, 52. Malter Spelz und 42. Malter Haber abwerfen. Das noch einträglichere Stift Neuburg ist den Jesuiten zu heibelberg eingeräumt worden. Die Carmelitergefälle zu Weinheim hat man den bortigen Carmelitern gegeben.

#### 312 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

veräußert (c), ohne daß jene eine Bergutung basfür erhielten. Die Berwaltung ber Kirchenguter ward einer geiftlichen Abministration übergeben. die aus zwen reformirten und zwen catholischen Ras then besteben follte. Deren Ungahl ift aber bis auf 28. Rathe und gegen 70. Subalternbedienten angewachsen, und ber gangen Abministration noch ein catholischer Prafibent vorgefest worben, ber es in feiner Gewalt bat, feine Religionsverwandten mit vortheilhaften Commissionen und Geschäfften vorzüglich zu begunstigen, und überhaupt ben catholischen Rathen ein merkliches Uebergewicht ju Die Befoldungen biefer Administraverschaffen. tion find nun felbft fo boch gestiegen, daß fur bie reformirten Rirchen und Schulen besto meniger ubrig blieb (d). Gelbst ben ben gemeinschaftit

gans

<sup>(</sup>e) 3. B. an deu Grafen von Leiningen. Hartenburg ist von dem Stifte Limburg umd der Schaffneren Bockenheim ein jahrlicher Ertrag von 500. Gulden an Geld, 55. Fuder Bein, 568. Malter Korn, 45. Malter Gerste, 145. Malter Spelz, 60. Malter Haber als ein Churpfälzisches Lehn übertragen worden. Noch im Jahre 1706, wurde den Reformirten das Stift Neuhausen mit beynabe 20. tausend Fl. jährlicher Einkunste nebst noch einigen Schaffnerengefällen genommen, und dem Dochstifte Worms überlaßen; ohne daß die Reformirten sur alles das eine Bergutung erhalten haben.

<sup>(</sup>d) Die Erhaltung der geistlichen Administration, welche 1706. mit 6276. Fl. bestritten wurde, kostete im Jahre 1775. an Gelbe 33.358. Fl., und an Früchten 996. Malter Korn, 53. Malter Gersste, 269. Malter Haber und 79. Fuber Wein. Dar von haben die catholischen Mitglieder der Administration 19.328. Fl., 581. Malter Korn, nebst der

# 6) Berand. in der Pfalz 1685:1687. 313

chen Recepturen find an ftatt bes Berbaltniffes von 3, die reformirt fenn follten, nur 23. Reformirte gegen 26. Catholifche und 8. Lutherische angefest. Der Kirchenrath, ber fonft als eines ber erften Landescollegien unmittelbar im Ramen bes Chur: fürsten die Aufsicht über bas ganze Rirchen: und Schulwefen ju führen hatte, ift von ber Regierung gleichsam zu einer Unterftelle berabgewurdiget mors Gewiffe Convente, die endlich nach der Pfals gifchen Rirchenverfaffung felbst von ben reformirten Pfarrern und Superintendenten ober Inspectoren von Zeit zu Zeit gehalten werden follten, find zur lest gar verboten worden. Auf folche Art hat die reformirte Religion, die noch im Jahre 1618. Die mabre landesreligion war, und vermoge bes Weft, phalischen Friedens eben das Jahr jum Entscheis Dungsziele ihrer Berftellung und Aufrechthaltung haben follte, in manchem Betrachte faum fo viele Frenheit behalten, als felbft ber Judenfchaft nicht beftritten wird.

Inson:

ganzen Gerste = und Haberbesoldung und 45. Fusber I. Ohm Wein gezogen; also 5498. Fl., 168. Malter Korn, 53. Malter Gerste, 266. Malter Haber, und 11. Fuder 2. Ohm Wein mehr als die Reformirten; da sie doch nur 7 zu den Kosten beystragen, also gegen 9798. Gulden, 269. Malter Korn, und 22. Fuder 5. Ohm Wein mehr empfansgen als gegeben haben. Des catholischen Präsidenten Besoldung alleine beläuft sich auf 5. taussend Gulden. Für Schreibmaterialien bekömmter noch besonders an Geld 40. Fl. Dennoch ist in den Jahren 1765. die 1780. noch eine Summe von 3173. Fl. an Schreibmaterialien für ihn versrechnet worden.

#### 314 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

Infonderheit haben bie Protestanten in ber Dfale noch baburch am meiften verlobren, daß ben: nabe alle Bedienungen ben Sofe und im gangen Lande nur mit Catholischen besetzt worden (e). Das alleine bat naturlicher Weise immer mehr car tholische Familien ins Land gezogen und empor ge: Durch Begunstigung vermischter : Chen bracht. und der Kinder Erziehung in der catholischen Relie gion, durch begunftigte Religionsveranderungen oder Aufnahme neuer catholifcher Burger und Uns terthanen, und wer weiß durch wie viel andere Mittel bat fich auf folche Urt die Ungabl ber Ca: tholischen im Lande immer mehr vergrößert. hingegen viele protestantische Pfalzer auswarts ihr Blud fuchen mußen, und alfo verhaltnigmaßig abe genommen, wie jene zugenommen haben. alles unter mehreren Regierungen nach einandet fortgeführet, mußte frenlich dem gangen Lande eine vollig veranderte Bestalt geben, daß es gegen bie porigen Zeiten fich nicht mehr gleich feben konnte.

vi. Ein trauriger Trost mußte es für die Pfälzie schen Protestanten senn, wenn sie saben, daß eben der

(e) Einige wenige Benfpicle ausgenommen, sind die Reformirten sowohl von allen Hofamtern und Gerichtsstellen, als von Stadtdirectorien und Lands beamtenstellen ausgeschlossen. Es erstreckt sich so gar bis auf Dorfschulzen, Gerichtschreiber und Pedellen, wozu man statt alter erfahrner einheimisscher Reformirten lieber ausländische Maurergessellen, Strohschneiber, Schäfer und Tagelohner berüft, wenn sie nur catholisch sind. Ein reformirter Schulz, wenn gleich der ganze Ort ober größte Theil besselben reformirt ware, ist in ber Pfalz eine seltene Erscheinung. So außert sich odige species saeti vom Oct. 1784.

# 6) Verand. in der Pfalz 1685:1697. 315

ber Monarch, dem die Pfalz im Jan. und Febe.
1689. ihre Einäscherung, und hernach 1697. die Elausel des Rykwickischen Friedens zu danken hatzte, in seinem eignen Neiche durch Wiederrufung des Sicts von Nantes Millionen ihrer Glaubenszgenossen unglücklich gemacht, und großentheils zum Wanderstade gebracht hatte. Ein Umstand, wor von viele Teutsche Neichsstände vortrefslichen Gesbrauch zu machen wußten, um mit diesen Französssischen Flüchrlingen neue Gewerbe in ihr tand zu bringen, da man hin und wieder selbst neue Städte und Dörfer für sie anlegen ließ; so daß auch das dazu bengetragen hat, mancher Teutschen Gegend eine andere Gestalt zu geben.

Was übrigens jene Unsprüche der Serzo: VII. ginn von Orleans anbetrifft, die ju dem Kriege, Dem ber Mygwickische Friede ein Ende machte, wemigstens bem Damen nach ben erften Unlag gege: ben hatten; fo maren folche allerdings in fo weit nicht ungegrundet, als nach dem unter unfern fürft: lichen Saufern uralthergebrachten Successionsreche te eine Tochter, fo lange Bruder von ihr ba find, nichts als ihre Mussteuer begehren fann, aber wenn mit einem Bruder, wie bier ber Fall mar, Mannsstamm einer Linie erloscht, und das Land einem Stammsvetter von einer andern Linie jus fällt, alsbann die Mobiliarverlagenschaft ber erlo: schenen Linie der Tochter, Schwester ober andern nachsten weiblichen Berwandtinn von eben ber tinie ju gute fommt (f). In folchen Gallen muß Deswegen immer eine Absonderung ber Mobiliar: verlagenschaft von der tandesfolge gescheben, fo mie

# 316 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

wie nach den tehnrechten ähnliche Absonderungen des tehns vom Eigen vorzukommen pflegen. Uns ter jenem Namen wird billig in Anspruch genommen, was von den Einkunsten der Cammergüter zur Zeit des Todeskalles erübriget, oder auch sonk an beweglicher Habe vorhanden ist, die nicht als ein Zugehör des tandes angesehen werden kann. Ueber die einzelnen Gränzbestimmungen dieser Dinge können aber desto eher streitige Fragen entstehen, weil hier alles nicht sowohl auf ausdrücklichen Gessehen, als bloß auf Herkommen und Gewohnheits; techten beruhet.

Darin war allemal die Franzosische Forderung VIII. übertrieben, daß bem Stammsvetter nichts als eis gentliche Lehne gelagen, und gange Stude Landes bloß beswegen, weil fie nicht Lebn fondern allodial maren, in Unfpruch genommen werben follten; ba boch altoaterliche Stammauter mit Lebnautern nach bem Berfommen unserer fürflichen Baufer in Unfebung ber Erbfolge gleiche Rechte baben. meiniglich wird am Ende eine gewiffe Summe zur Abfindung für die Mobiliarverlagenschaft in Pausch und Bogen verglichen. Das war auch bier bas Ende der Sache. Im Answickischen Frieden war Diefer Sache megen ein Compromis auf ben Raifer und ben Konig in Frankreich, und allenfalls auf ben Pabst als Obmann, festgesett. Rach einem zwiespaltigen Ausspruch, ber im Namen jener bei ben Monarchen am 26. Apr. 1701. vom Reichs: hofrath Friedrich Binder und vom Strafburgifchen Prator Ulrich Obrecht gescheben mar, entschied ein pabstliches Urtheil vom 17. Rebr. 1702. Dabin: baß ber Churfurft von ber Pfalz gegen Bezahlung

# 6) Berand. in der Phalz 1685: 1697. 317

300. taufend Saidi von allen Ansprüchen zu ents binden sen,

Ein anderer Streit word bem Saufe Pfalzneu tx. burg anfangs felbst wegen der Nachfolge in der Chur erregt, ben ber Ronig in Franfreich ebens falls unterftukte. Es fügte fich nehmlich, daß zu der Zeit, als ber Churfurft Carl 1685, ftarb, unter den übrigen Berren des Pfalzischen Saufes ber Pfaljaraf leopoid Ludewig von Belbeng bem lette perftorbenen Churfurften noch einen Grad naber mar, als ber Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Reus burg. Diefes murde ibm, wenn es blog ben ges meinen Romischen Rechten nachgegangen mare, einen unstreitigen Borjug gegeben baben. Allein noch dem Rechte der Erftgebuhrt gilt nur der Grunds faß: bag tein Dachgebohrner, oder wer von eis nem Rachgebohrnen abstammt, jur Succession gelangen fann, so lange noch ein vorber gebohrner, ober einer, der von demfelben abstammt, vorhans ben ift. Bermoge Diefes Grundfages tommt feine verschilich nabere Verwandtschaft bes Grades in Betrachtung, fondern jede altere Linie behalt, fo lange jemand von ihr vorhanden ift, ben Vorzug vor der jungem kinie. Diese Linealsuccession weres De ben dieser Belegenheit in verschiedenen Schriften naber, als bisher geschehen mar, ausgeführt. Damit scheint auch fur die folgende Zeit der Serus pel gehoben ju fenn, ben man nach der golbenen Bulle fich anfangs barüber gemacht batte, ob uns ter bren Brubern, wovon ber alteste Churfurst ges mefen, ber zwente aber ichon vor bemielben geftors ben mar, ber britte Bruber, ober bes zwenten Sohn succediren muße? Ungeachtet es im XIV. Jabr:

#### 318 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

Inhrhundert ein Naarmal anders gehalten worden (g), so zweiselt doch heutiges Tages niemand daran, daß allerdings des zwenten Bruders Sohn vor dem dritten Bruder den Borzug habe.

#### VII.

#### Dielerley andere Successionsfalle 1685:1697.

I. Abgang des hauses Pfalzveldenz. — II. Mehr andere zusammengestorbene Hauser durch Abgang einzelner Linien, als der Altendurgischen und Jenaischen im Hause Sacksen, — III. IV. nud der Guftrowischen im Hause Wecklendurg. — Dieser letztere veranlaste nicht nur einen Successionsstreit; sondern auch einen Streit zwischen dem Aaisser und den Niedersächsischen kreisausschreibenden Fürsen wegen der Erecution. — V. Vergleich zwischen Mecklendurg: Schwerin und Strelis über die Gustrowische Succession. — VI. Noch andere Successionstrrungen wegen Diedendurg und Helmenhork. — VII. Irrungen zwischen Diedendurg und Helmenhork. — VII. Irrungen zwischen Diedendurg und Helmenhork aus Lieguis. — VIII. Schurbrandendurgische Ausprücke auf Lieguis, Brieg und Wohlau, wie auch auf Jägerndorf, — und Vergleich darzüber. — IX. Abgang des Hauses Sachsen: Lauendurg, und darauf erfolgte Successionskreitigkeiten.

er Pfalzgraf leopold Ludewig, der anfangs dem Churstrsten Philipp Wilhelm die Chursfolge streitig gemacht hatte, starb hernach selbst (1694. Sept. 29.) als der letzte von der Veldenz zischen linie; worüber unter den übrigen Stamms, vettern des Pfälzischen Hauses ein solcher Successsionsstreit entstand, daß erst im Jahre 1733. ein Vergleich dem Streite ein Ende gemacht hat.

Ueber:

#### 7) Successionsfalle 1685: 1697. 319

Ueberhaupt wurde es jest immer merklicher, n. baß megen bes Rechts ber Erstgebuhrt, ju beffen Einführung die meiften Saufer fich nach und nach bequemten, fein betrachtliches reichsftanbisches Saus fich weiter in mehrere regierende Linien vers theilte, mohl aber lander erloschener linien ben überlebenden befto baufiger zu gute famen. waren also nicht nur im Hause Pfalz die Linien von Simmern und Belbeng nunmehr erloschen, sons bern auch im Sause Sachsen wurde die Altenbur: gische Linie, welche 1672. Apr. 14. erlosch, mit ber Gothaischen, und die Jenaische Linie, Die 1690. Nov. 4. ausgieng, mit ber von Weimar und Sifenach vereiniget.

Auch im Sause Mecklenburg ersosch mit dem III. letten Herzoge Gustav Adolf von Gustrow († 1695. Oct. 26.) beffen bisberige Linie. Darüber entstand aber ein Guccestonsftreit zwischen bem damaligen Bergoge Friedrich Wilhelm von Mecklenburg : Schwerin, und bem Bergog Adolf Fries brich dem II. von Mecklenburg : Strelig. Jener wollte den Anfall bloß nach dem Rechte ber Erfts gebuhrt fich alleine zueignen. Letterer butte die Dabe des Grades für fich, und behauptete, baß nach dem paterlichen Testamente Dieser Unfall we: nigstens gleich getheilet werden mußte. Streit mare bald in weit größere Unruben ausgebrochen, ba zwischen bem faiferlichen Sofe und ben Sofen ju Stockholm und Berlin es bennabe jum offentlichen Bruche barüber gefommen mare.

Der Raifer batte feinem Gefandten im Dieber. IV. fachfischen Rreife, bem Grafen von Ed, aufges tras

tragen, in Gefolg eines Reichshofrathserfennte niffes ben Bergog von Schwerin in Befig ju feken. Somobl die Bofe zu Stockholm und Berlin, ale das Saus Brounschweig hielten das für einen Ginariff in bas Erecutionsrecht, bas ihnen als freise ausschreibenden Aurften in Riedersachsen alleine Sie ließen also ben Bergog Friedrich Bilbelm mit gewaffneter Sand wieder aus bem Belike von Guftrow feken. Gelbit ben Grafen von Ed ließ ber Schwedische Oberftlieutenant von Klin: fenftroem burch ein Paar Grenadiere mit Gewalt auf einem Stuhle aus bem Schloffe ju Guftrow beraustragen. Darüber murbe ben Gefandten ge-Dachter Sofe ju Bien ichon ber Butritt an Sof un: terfaget. Doch dieser Unwille ward noch daburch bengelegt, ba burch eigene Schreiben an ben Rais fer die Thatlichfeit damit entschuldiget wurde, daß fe obne Befehl ber Bofe gescheben fen.

v. Der Successionsstreit wurde hernach zwischen ben beiben Mecklenburgischen Häusern Schwerin und Strelit (1701. März 8.) dahin verglichen, daß der Herzog von Strelit sich zwar des Anspruchs auf Gustrow begab, dagegen aber das Fürstenthum Raßeburg nebst Sit und Stimme auf Neichst und Kreistagen erhielt, wie auch den Stargardisichen District, und die Commenden Mirow und Memerow, auch sonst noch jährlich 9000. Athlicaus dem Jolle zu Boizenburg. Das Necht der Erstgebuhrt ward aber auch ben dieser Gelegenheit sowohl für die Schwerinische als Strelisische Linie von neuem bestätiget.

## 7) Successionsfälle 1685, 1697. 321

Moch einige Successionsitrungen waren in vers vi. ichiedenen andern Saufern im Gange. 3m Saus se Holstein war schon seit 1667. über die nachge lagenen lander bes damals verftorbenen legten Grafen von Oldenburg ein Successionsstreft entftan: Sein legitimirter naturlicher Sobn, Anton Bunther Graf von Albenburg, befam gwar Die Berrichaften Aniphausen und Barel (die bernach mit einer Enkelinn beffelben an das graffiche Saus Bentink gekommen find.) Die herrschaft Jever, Die der lette Graf von Oldenburg ebenfalls befese fen batte, befam feiner Schwefter Sobn, ber Rurft Johann von Unhaltzerbst (Deffen Urenfel, Der jes biae Surft von Berbft fie noch jest besigt.) Aber über Oldenburg und Delmenborft ftritt ber Bergog von Solftein Doen mit bem Konige in Danes mart und bem Saufe Solftein : Gottorp. Letteve ließen in ihrem Namen Besig ergreifen, und beries fen fich theils auf eine taiferliche Unwartschaft, theils auf einen mit bem Lestwerftorbenen errichteten Bertrag und auf fein Testament. Der Bergog von Ploen bezog fich gleichfalls auf kaiserliche Unwart Schaften und übrigens auf feine nabere Bermandt Schaft; batte auch den faiferlichen Sof auf feiner Seite.

Das Haus Solstein Gottorp stand damals VII. (1667.) mit dem Könige Friedrich dem Ill. von Danemark in gutem Vernehmen, da die ehemasligen Streitigkeisen wegen Unabhängigkeit des Herzgogthums Schleswig seit 1658. verglichen waren, worüber jest (1667. Oct 12.) noch ein neuer Verzgleich zu Glückstadt geschlossen ward. Allein der folgende König Christian der V. nahm (1675.)

das herzogthum Schleswig selbst in Besit, und fand sich auch mit Holstein: Ploen ab, um ganz Oldenburg und Delmenhorst für sich behalten zu können. In dem Frieden, wozu sich Danemark nach den Rimweger Friedensschlüssen bequemen mußte (1679. Sept. 2.), ward zwar dem Hause Gottorp die völlige Herstellung versprochen. Aber im Man 1684. ließ Christian der V. das Herzogsthum Schleswig von neuem seierlich mit der Krosne vereinigen. Woraus nachher einer von den Hauptgegenständen des Nordischen Krieges erwuchs, der im Jahre 1700. zwischen Danemark und Schweden zum Ausbruch kam.

Ein Unspruch, ben ber Churfurft Friedrich Wilhelm von Brandenburg von wegen einer Erb: verbruderung von 1537. auf die Schlefischen Sur stenthumer Liegnin, Brieg und Wohlau mach: te, die der Kaifer nach Abgang des letten Bers jogs († 1675. Nov. 21.) eingezogen hatte, ward awar am 7. Man 1686, ben Gelegenheit eines das maligen Bundniffes zwischen beiden Sofen dabin verglichen, daß der Churfurft sowohl dieses als ei nes noch alteren Unfpruches auf das Kurstenthum Nagerndorf, bas nach ber Uchtserflarung des Marge grafen Johann Georgs im brenfigjahrigen Rriege eingezogen war, fich begab, bagegen aber ben Schwibuffer Rreis vom Raifer abgetreten befam. Jeboch in Gefolg eines Reverfes, ben ber nachbes rige Churfurft Friedrich als damaliger Erbpring fchon ins Gebeim ausgestellt batte, wurde bernach (1694. Dec. 10.) dieser Vertrag in so weit wieder aufgehoben, daß der Raifer den Schwibuffer Rreis für 100. tausend Rthlr. wieder juructbefam. (Eben

## 7) Successionsfalle 1685:1697. 323

(Eben darüber entstand hernach der Schlesische Rrieg, ben Friedrich der II. 1740. ansieng, um diese Anspruche wieder geltend ju machen.)

Endlich entstand noch ein Successionsstreit über I. Sachsen: Lauenburg, das nach Absterben des letten Bergogs († 1689. Sept. 19.) Der Bergog Georg Wilhelm von Braunfchweig Belle theils als Rreisoberfter und Sequefter, theils megen eigner Auspruche feines Saufes in Befig nehmen ließ (1689. Sept. 30.). Gelten trafen mohl fo vielers len Anspruche auf einerlen Gegenstand gusammen, wie hier. Das Churhaus Sachsen berief fich auf eine Unwartschaft von 1507. und auf eine Erbverbruderung von 1671. Die Cachfischen Bergoge ber Ernstischen Linie machten aber bem Churs baufe noch ben Borgug ftreitig. Die Fürsten von Unbalt traten als Stammsvettern und Erbverbrus derte auf; in der lettern Gigenschaft auch die Berjoge von Mecklenburg. Undere Unspruche mache ten noch zwen Tochter bes lettverftorbenen, beren eine an den Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Reus burg, die andere an den Marggrafen Ludewig Bilhelm von Baden vermablt war, und eine Bers joginn von Solftein. Sonderburg als des letten Berjogs Baters Bruders Tochter. Endlich auf das land Sabeln machte ber Ronig in Schweden von wegen bes Bergogthums Bremen noch gang besondere Anspruche. Das Haus Braunschweig hatte des Rechts, das Benrich der tome an bie: fem ihm entriffenen Lande gehabt hatte, fich nie begeben. Bielmehr war noch 1369, von ben Bet Jogen Wilhelm und Magnus von Braunschweig mit dem Berjoge Erich von Sachsen : Lauenburg **£** 2

#### -324 IX. Leop u. Joseph I. 1657-17H.

ein neuer Vertrag geschlossen worden, daß, im Fall der Lauenburgische Maunsstamm abgeben würde, kauenburg an das Haus Braunschweig salsen sollte. (Mit Chursachsen ist hernach 1697. ein Vergleich getroffen, wodurch dasselbe auch sein Ausprüche an das Haus Braunschweig ceden hat Im Jahre 1716. ist das erstemal die kaiser liche Belehnung hierüber erfolget.)

#### VIII.

Einige neue Linien im Saufe Sachsen, und vers schiedene neue Fürsten 1685: 1697.

L Durch die vielen Successonsfalle ward die 3ahl der Tegterenden Saufer nach dem Rechte der Erfigebuhrt sehr wermindert. — Rur im Sause Sachsen entstanden von neuem mehrere Liniun. — II. III. Im Churhause Sachsen gab es neue Nebenlinien zu Weissenschen Ferschutz, Zeiz. — IV. Im berzoglichen Sause bildeten sich sieden neue Linien zu Gotha, Coburg, Weinungen, Römbild, Eisenberg, Sildeburghausen, Saalseld. — V. Durch kaiserliche Standeserböhungen wurden viele Grafen zu Fürsten gemacht. — Einige neue Fürsten gelangten auch zu Sit nud Stimme im Fürstenrathe.

en den vielerlen Successionsfällen, welche sich seit einiger Zeit exeignet hatten, blieben zwar die Stimmen, welche die ausgestorbenen Häuser oder Linien im Reichsfürstenrathe gehabt hatten, unverändert so, wie sie seit dem Jahre 1582. auf dem Reichstage im Gange gewesen waren (h). Aber die bisherige Anzahl der regierenden Häuser nahm doch mit einem jeden solchen Falle ab; ohne bak

# 8) Neue Cach Linien 2011685-1697. 325

daß nummehr die Anjahl derselben so leicht wieder vermehrt werden konnte, wie es ehedem, so katze noch Theilungen üblicher, als die Erstgebuhrtsfolzge, waren, nicht ungewöhnlich gewesen war. Bon den größeren Häusern war nur noch das einzige Haus Sachsen in dem Falle, daß es sich von neuem in mehreve kinten vertheilter und zwar in seinem beiden Häuperkömmen sowolst der Albrechtschein minmehrigen Churlinie, als der Ernstischen herzigslichen Linke.

In ber Albrethtischen Linie bes Saufes Sachfen ir. hatte der Chutfueft Johann Georg der I. im Jahrre'1672. ein Teftament errichter, und 1673. noch einen Cobiell hinzugefügt, worin ein nur von Ros: mifchen Rechteffigen eingenomntener Wethtegelebri ter die Feder geführt hatte. Da brauchte es frener lich fonderbare Wendungen, wenn das Recht der Erstgebuhrt fatt finden, und boch bas Guecef fonsfostem bes Romifthen Rechts, Das jener Erb: folgsart durchaus zuwider ift, nur einigermaßens aufrecht erhalten werden sollte. Die Ginleitung wurde also so gemacht, daß ber Churfurst zwar alle feine Sohne (honorabili inftitutionis titulo) in Erben einsette, auch wurflich einem jeben nachge: bohrnen Gohne ein gewisses Stud Landes anwies, jeboch fo, bag, wenn gleich der fungeren Gobne Antheil ben Pflichttheil ber gemeinen Rechte nicht" erreichte, noch ein Theil dem andern vollig gleich fenn mochte, fie bennoch burch Pratenfionen ber Erganzung Des Pflichttheils weber unter fich felbft Streit erregen, noch den Churpringen Deswegen belangen follten, befonders in Unfebung ber uber: aus großen churfurftlichen Cammerschulden und Der

ber großen Beschwerden, womit bie Churwarde behaftet fen u. (i).

Das Refultat biefer Verorbnungen war ends lich Diefes. Bon vier Sohnen, Die Johann Georg der I. binterließ († 1656. Oct. 8.), ward der altes fle, Johann Gegra ber II., ber Rachfolger in ber Chur und fammelichen Bauptlandern Diefer Albreche tischen Linie. Aber auch die bren übrigen befas men ieber ein Stud Landes angewiesen, fo bag fie fich alle bren ftanbesmäßig vermählen, und wieder bren tinien formiren tonnten, eine an Weiffenfels, die andere ju Menfeburg, die britte gu Beig. (Als le diese dren Linien find aber auch schop in der zwenten ober britten Generation wieder ettafeben, Die Zeisische Linie 1725., die Merseburgische 1738., Die Meissenfelsische 1746.; daß also nunmehr in ber ganzen Albrechtischen Linie doch wieder nur der Cherfürst als alleinigen regierender Berr alle Lanbet dieses Saufes unter feiner Megierung vereinis get bat)

In der Ernstischen berzoglich Sachsischen Linie hatte der vorweffliche herzog Ernst der Fromme zu Gotha sieden Sohne, denen er noch den seinen Lebszeiten die Negierung übergab, in der Mennung, daß sie alle sieden dieselbe in Gemeinschaft fortsühren sollten. Dieses geschah jedoch nach seinem ind dessen 1675, erfolgten Tode nicht länger, als die ins Jahr 1680., da sie sich dergestalt abtheilten, daß ein jeder seinen eignen Sit besom, auch ein jeder sich standesmäßig vermählte. So entstanden hier

<sup>(</sup>i) Lunige Reichsarchiv part. spec. sect. 4. S. 169. u. f.

## 8) Neue Sicht Linien zu 16854697. 327

bier auf einmal fleben regierende Berfoge ju Gos tha, Coburg, Meinungen, Mombith, Gifenbera. Bildburghausen und Saalfeld. Jedoch die Reichs: tagsstimmen wurden baburch nicht vermehrt; sons bern ba blieben fur diese kinien tur die einmal im Fürstenrathe bergebrachten Stimmen von Cobura. Gotha und Altenburg. In den Jahren 1699. 1707, und 1710, giengen auch schon dem von des Bergog Ernfte Sohnen ohne Dachkommen ab, wos durch Deren Antheile Coburg, Gifenberg und Roms bild erlediget murben. (Erft nach vielen Streities feiten find bernach burch neue Vertrage infonbere beit im Jahre 1735.; nachdem nicht weniger als 206. Reichsbofratheconclusa in Diefen Gachen ers gangen waren, endlich anderweite Bertheifungele geschehen, fo, wie jest die vier hauser Gothal Meinungen , Silbburghaufen ; und Coburg Sandr feld noch übrig find. In jedem diefer Saufer ift feitdem noch bas Recht der Erftgebuhrt besonbers eingeführt worden; nur bis jest noch nicht in Meis nungen. Bu Gotha geschah es schon 1685. vom Bergoge Friedrich bem I.) (k).

An neuen Jürsten ließ es inzwischen der kai: v. serliche Hof durch weitere Standeserhöhungen nicht fehlen. So wurde das bisher gräsliche Haus Fürsstenberg am 12. Man 1664., der Graf Johann Abolf von Schwarzenberg den 14. Jul. 1670., der Graf Albrecht Ernst von Dettingen den 14. Oct. 1674., der Graf Georg Friedrich von Walsdeck den 17. Jul. 1682., der Graf Eugenius Alexans

<sup>(</sup>k) Galletti Geschichte bes Herzogihums Go: tha Th. 1. S. 309.

rander von Thurn und Taris 1686., Die Grafens pon Maffau : Saarbrucken, Ufingen, Idftein und Weilburg ben 4. Aug. 1688., Die Grafen von Schwarzburg: Sondershaufen ben 3. Sept. 1697. vom Kaifer Leopold in ben Fürstenstand erhoben. Doch von allen biefen wurden nur Kurftenberg nebft Oftfriesland den 6. Sept. 1667., hernach Schwars zenberg und Walbeck ben 22. Aug. 1674. jur fürflichen Stimme auf dem Reichstage eingeführt. Gelbft Die fcon 1654. Dem Furften von Dietrich: fein. aber nur Bebingungsweife, jugeficherte Gin: führung in ben Reichsfürstenrath wurde erft am 4. Det. 1686. in wirtiche Uebung gefest, nachbem Leopold die Dietrichsteinische Herrschaft Trasp erft son der bisherigen Eprolischen Landeshobeit frenge fprachen batte, bamir fie für ein reichsunmittelbares Land gelten tounce.

#### IX.

#### Erhebung des Hauses Hannover zur neunten Chut 1692:1708.

1. II. Bie die Errichtung einer neuen Chur fur Sans nover nebft bet Biebereinführung ber Bohmifden Chur juerft in Bewegung gefommen? - III. Comierigfeiten und Widersprüche, die sich daben ereignet. — IV. V. Wie sols che nach und nach gehoben, und endlich die Sache zu Stans de gebracht worden? — VI. unter andern mit der Bersis derung, daß kunftig keine neue Shur ohne Einwiligung bes gesammten Reichs errichtet werben, - VII. und bag auf ben gall, wenn nach Abgang' bes Sanfes Baiern etwa vier evangelische Churfurften fenn murben, eine catholifche übergeblige Stimme fatt finden folle.

Satte Leopold nach dem Benspiele seiner Bor: 1. fahren das Reich mit neuen Fürsten vermehrt, fo ließ fich nach der Babn, Die unter der vorigen Regierung mit einer achten Chur gebrochen mar, jest auch eine neunte Chur wohl als möglich ge: benfen. Und welches haus batte gerechtern Une spruch darauf machen konnen, als dasjenige, bes: fen Borfahren zwen nunmehr mit der Churwurde begabte Bergogthumer Befessen hatten, deren lange bestrittener Verluft zwar unwiederbringlich schien, das aber boch immer den churfurftlichen Saufern fich unmittelbar angeschlossen, und vielfaltig be: trachtliche neue Verdienste um bas Teutsche Vaters land und beffen gemeinsames Oberhaupt erworben batte?

Schon ben Gelegenheit ber Romischen Konige: II. mabl Josephs des I. eroffnete der Raifer den das

mals zu Augsburg versammesten Chursuffen (1690.) den Vorschlag, für den Herzog Ernst Ausgust zu Sannover und dessen Nachkommenschaft eine neunte Chur zu errichten; womit zugleich der Vorschlag in Verbindung kam, zu Erhaltung des bisherigen Religionsverhaltnisse unter den Churssürsten auch die Krone Dohmen zum völligen Bersich der nach und nach derselben entzogen gewesenen ehursürstlichen Rechte wieder zuzulaßen.

Mach zwen Tractaten, Die hierüber am 22. III. Mary 1692. Der Raifer mit ben bamaligen Sofen ju Belle und Sannover geschloffen batte, machte ber Kaifer am 27. Man 1692. Die Sache den Chut: fürsten formlich fund, und ertheilte am 9. (19.) Dec. 1692. bem Frenherrn Otto von Grote und Christophen von Limbach, als Bevollmachtigten Des neuen Churfurften, Die feierliche Belehnung ju Wien. Allein nun außerte fich felbst von Seiten der Churfürsten von Trier, Colln und Pfalz, noch mehr aber von ben meisten Mitgliedern bes' Reichsfürstenraths, und felbst von Seiten des Saufes Braunschweig : Wolfenbuttel ein lauter Biber fpruch über ben andern gegen diese neue Chur. Go gar errichteten die meiften altfürftlichen Baufer nebst einigen geiftlichen Furften eine eigne Furften: berein unter bem Damen ber wider die neunte Chur correspondirenden Fursten. , Das mit darunter begriffene Saus Burtenberg machte noch eine befonbere Beschwerde baraus, bag bem neuen Churfur: ften auch als ein neues Ergamt bas Reichserzpan: neramt bengelegt werben follte, von welchem bas Baus Wurtenberg behauptete, bag es fcon fein Gigentbum fen.

Auf

Auf dem Friedenscongresse zu Answick wurde zv. bie Churbraunfdmeigifche Gefandtichaft von Get: ten Der auswärtigen Machte schon als ehurfürstlich anerkannt; wiewohl mit vielem Widerspruche der anders gesinnten Reichsstande. Im Frieden felbst geschah der Sache feine Meldung. Als bernach bem Churfursten Ernst August († 1698. Jan. 28.) fein altester Sohn Georg Ludewig folgte, und burch feinen Gesandsen von Suldenberg zu Wien wieder die Belehnung mit der Churmutde erhielt, auch endlich die Churfurften von Trier, Colln und! Pfalz von ihrem Widerspruche abließen; ward bin: gegen, Det Wiberfpruch ber Fürften befto ftarfer. Sie erneuerten nicht nur ju Goslar am c. Febr. 1700. ihre Berein gegen die neunte Chur, sondern sie schlossen zu Rurnberg am 19. Jul. 1700. fo. gar einen formlichen Bund, um ein gemeinschaft: liches Seer von 24. oder benothigten Falls 48. tau: fend Mann bagegen ins Feld zu ftellen.

Auf ber andern Seite gab es ber Sache ein v. nicht geringes neues Gewicht, als eine Varlamente: acte ju London am 12. Jun. 1701. Die Englische. Ehronfolge für des Churfürsten Ernst Augusts Wittwe Cophia, (beren Mutter eine Tochter Ro: nig Jacobs des I., des unglucklichen Churfurften von der Pfalz Friederichs Des V. Gemablinn gewesen war,) und beren evangelische Rachkommen: Schaft vom Saufe Bannover festfeste, und am 25. Det. 1705. Durch eine abermalige Parlamentsacte von neuem bestätiget wurde. Auch verglich sich bald bar: auf der Herzog Anton Ulrich von Braunschweige Wolfenbuttel mit bem neuen Churhause. Und gle ferner am 29. Upr. 1706. Der Churfurft von Baiern

in die Acht erklaret ward, Churpfalz hingegen im Jun. 1708. darauf wieder in seine ehemalige fünfte. Stelle unter den Chursürsten hinaustrückte, auch das Erztruchsesamt sich wieder zueignete; so ward endlich durch ein Reichsgutachten vom 30. Jun. 1708. sowohl die würkliche Einführung der neuen Chur Braunschweig, als die Readmission der Krozne Böhmen bewilliget, auch dalb darauf am 7. Sept. 1708. würklich vollzogen. Worauf auch das Erzschahmeisteramt am 2. Upr. 1710. an Churzbraunschweig verliehen wurde.

- vi. Rur die Erklarung hatte ber Kaifer ichon in einem am 21. Jul. 1706. an das Reich erlaßenen Commissionsbecrete von sich gegeben: daß "kunftighin neue und mehrere Churwurden ohne des gessammten Reichs Emwilligung nicht eingeführt, und solches dem kunftigen Reichsabschiede in Kraft eines Reichsgrundgeseßes einverleibt werden sollte."
- Rachstdem hatte man von Seiten bes catholic VII. schen Religionstheils noch biefe besondere Betrache tung angestellt, daß zwar vorjett burch bie mit ber Einführung der Braunschweigisten Chur zu glei: cher Zeit bewirfte Bohmifche Readmiffion bas biss berine Berhaltniß ber beiben Religionen unter ben Churfurften aufrecht erhalten bliebe. Dan Rellte fich aber ichon jum voraus den möglichen gall vor, Dan. wenn einmal bas Saus Pfalzneuburg abs gienge, von ber Zwenbruckischen ober anberen noch übrigen Pfalzischen Linien über furz ober lang wies der ein protestantischer Churfurft in ber Pfalz fenn tounte. Wenn alebann etwa bas Saus Baiern. wie damals, in der Acht fenn follte, ober wenn nach

nach Abgang bes Wilhelm : Bairifchen Danns: ftainms das Saus Pfalz alsdann alleine im Befit ber Chur fenn murde; fo murden von acht Churs fürften vier carbolifche, und vier Protestanten fenn. Das mare nun zwar weiter nichts gewesen, als ein gluckliches Gleichgewicht der beiben Religionen, wie es jur Zeit des Religionsfriedens 1555. bes reits murflich gemesen mar, und Teutschland fich rubia und mobl daben befunden batte. Allein ba: mit solche Umftande nicht wieder eintreten moch: ten, ward ben diefer Belegenheit jum voraus be: bungen, und im Reichsgutachten vom 30. Jun. 1708. mit eingerückt: daß auf ben Fall, wenn aus bem Saufe Pfalz fein catholischer Rachfolger an ber Pfalzischen Chur mehr übrig, sondern felbige an einen Augeburgifchen Confessionsvermandten gefallen fenn follte, und bann die Sannoverifche Chur noch ftanbe, alsbann ber vorsigende catholische Churfurft noch eine überzehlige Stimme führen folls te. (Diefer Fall wurde noch immer moglich ge: blieben fenn, wenn nicht in der Folge auch die Ber: ren von der Zwenbruckischen und Birkenfeldischen linie, auf welche die Succession in der Chur Pfalz noch fallen konnte, sich von der evangelischen zur ratholischen Religion gewandt batten.)

#### X.

Religionsverhaltniß der Reichsstande und ihrer Stimmen; insonderheit wenn evangelische Reichsstande catholisch geworden.

1. Biele bisher vorgegangene und noch weiter erfolate Religionsveranderungen einzelner Reichskande gaben erbeblichen Stoff ju neuen Betrachtungen; - wovon besmegen hier ein chronologisches Bergeichniß von XLI. folden Killen eingerudt mird. — Il. Berichiedenheit diefer Falle in Bets gleichung mit ben Religioneveranderungen bes XVI. Sabre bunberts, und in Anfebung ihrer Umftanbe und Kolgen .-III. IV. Das catholifch gewordene Sans Pfalgneuburg fonns te jum Benfviele bienen, wie vortheilhaft es mar, nachgebohrne herren mit Pfrunden und Stiftern zu verforgen, die vermöge des geistlichen Borbehaltes nur in catholischen Sanden fepn tonnten; - V. aber auch, mas Lander, die bisher evangelifch gewefen maren, von catholifch gewordenen Landesherren ober von Nachfolgern von diefer Religion m erwarten hatten, - VI. und ju meffen mahrem Bortheile bas alles abzwectte. — VII. Auch in Anfehung der Reichs: tageftimme fcbien feit bem Anfange ber Religionstrennung ein jeder Reichsftand fich ju feinen Glaubensgenoffen gebalten zu baben. - VIII. Es ichien alfo auch biffig daß ein catholifch gewordener Landesherr, oder ein catholifcher Lan-besnachfolger, beffen Land bisher evangelisch gewefen, fich nun wieder jum catholischen Religionstheile balten fonnte -IX. X. Allein in jenen Fallen waren herr und Land einer lep Religion gewesen; jest follte blog auf die Person des Landesberrn gesehen werden; — XI. ba doch auf die Lanber billig mit zu feben ift; - XII. zumal ba jest nicht mehr Reichsekande in Person, sondern nur durch Gefandten in reichskandischen Bersammlungen zu erscheinen pflegen. — XIII. Rur ben vermifchten Reichsftabten wie Augsburg, und Landern , wie Obnabrud, tann eine abwechselnde Religions: eigenschaft reichsftanbischer Stimmen ftatt finden; aber nicht ben Religionsveranderungen, Die olog ein Landesherr für feine Person vornimmt. — XIV. Bep Enriatstimmen muts be auf den größten Theil der Mitglieder gesehen, — XV. fo daß die Pralaten und Schwabifchen Grafen fur catho: lifc, die Betterauischen, Frantischen und Befiphalischen Grafen für evangelisch gerechnet wurden. — XVI. XVII. Noch eine besondere Frage entftand über bas Oberrheinische

Kreisdirectorium, ob jest in diesem vermischten Kreise betde ausschreibende Fürsten Worms und Pfalz catholisch sehn
könnten? — KVIII-XXI. Als endlich der Shuksuks von Sachsen catholisch wurde, stellte er eine Religionsversiches tung aus, daß weder im Lande, noch ju reichskändischen Versammlungen deshalb eine Beränderung vorgeben sollte.— XXII. Mit dem Ausgange des XVII. Jahrhunderts ward endlich auch die disherige Verschiedenheit des Calenders der beiden Religionstheile gehoben.

Teber das Religionsverhaltniß der Teutschen L Reichsstände lagen fich überhaupt nach dem, was von ben Zeiten bes Weftphalischen Friedens ber mabrzunehmen gemesen, bier noch einige miche tige bistorische Bemerfungen machen. Bu beren Hebersicht wird es vielleicht nicht ohne Rugen fenn, wenn ich erft ein chronologisches Berzeichniß ein: rucke, was für Religionsveranderungen in unferen fürftlichen und graffichen Saufern mittelft Heberganges von der evangelischen jur catholischen Reli: gion feit dem Unfange des XVII. Jahrhunderts vorgegangen find. Ich bezeichne, fo weit ich es habe ausfundig machen konnen, gleich anfangs bas Sabr, da jede Religionsveranderung gescheben ift, bernach nur den Mamen, das Alter und andere etwa bier in Betrachtung fommende Umstäude, die einem jeben von felbsten Stoff jum Machdens fen geben konnen. Bu mehrerer Bequemlichkeit füge ich gleich hinzu, wo eines jeden Familienum: stande in den Subnerischen genealogischen Labellen noch naber nachgeseben werden fonnen.

Versuch eines chronologischen Verzeichnisses der in reichständischen Säusern im XVII. und XVIII. Jahrhundert vorgegangenen Relis gionsveränderungen.

- I. 1614. Wolfgang Wilhelm von Pfalznerzburg geb. 1578. (alt 36.) † 1653. Gem. 1613. Magb. v. Baiern (Hubner Tab. 140.) Sein Sohn Philipp Wilhbelm (geb. 1615.) ward gleich in ber catholischen Religion erzogen, 1642. mit einer Polnischen Prinzessiun vermählt, und ward 1653. regierender Pfalzgraf von Neuburg und 1685. Chursurst in der Pfalz.
- II: 16.. Johann ber jungere, Graf zu Naffaus Siegen, geb. 1583., alt ... verm. 1618. mit einer Tochter bes Kurken von Ligne, biente den Kronen Frankzeich und Spanien, † 1638. Seine ebenburtige und rechtmäßige Nachkommenschaft endigte sich mit seinem Enkel Wilhelm Hpacinth † 1743. (Hubn. Tab. 257.)
- 111. 16.. Bruno ber III. Graf von Mansfeld, geb. 1576., alt ..., verm. a) mit einer Spanischen Dame, b) 1636. mit einer Gräffnn von Törring. † 1644. Sein Sohn wurde in Fürstenstand erhoben. (Subn. Tab. 346.)
- IV. 1629. Johann Ludewig Graf zu Maffats Hadamar, geb. 1590., alt 39. in Fürstenstand erhoben 16.. + 1653. Seine Linie erlosch mit seinem Entel Franz Alexander + 1711. (Hubn. Lab. 260.)
- V. 16.. Julius henrich herzog von Sachsem Lauenburg geb. 1586. hatte mit einer Prinzeffinn von Brandenburg einen Sohn, der evangelisch blied, aber 1666. unbeerbt abgieng. Er vermählte sich hernach mit einer verwittweten Grafinn von Colowrat, gebohrener Freyinn von Lobkowig, und zeugte in dieser Seinen Sohn Julius Franz, geb. 1641., der in der castholischen Religion erzogen, und 1668. mit einer Prinzessinn von Sulzbach vermählt wurde, aber 1689. als der

ber letzte hengog bon Sachfen Rauenburg nur mit hins terlagung etlicher Tochter ftarb. (hubu. Tab. 153.)

VI. 1630. Franz Carl Prinz von Sachsen-Lauens burg geb. 1594. (alt 36.) des vorigen Bruder + 1669: unbeerbt. (Hubn. Tab. 153.)

VII. 16 . Rubolf Maximilian noch ein Pring von Sachsen : Lauenburg ein Bruder ber beiben voris gen, geb. 1595. + 1647. unvermählt. (Subn. Zab. 153.)

VIII. 1631. Johann Dieberich Graf von L&s wenstein Wertheim zu Rochefort, geb. 1584. alt 47. Seine Gemahlinn war eine Grafinn von der Mart, verm. 1610. † 1626. Bon ihm stammt bas jezige fürst liche Haus Lowenstein ab. (Hubn. Tab. 369.)

IX. 16.. Alexander Henrich Prinz von Holestein Sunderburg, geb. 1608., tam in taiferliche Ariegsdienste + 1667. In der Ehe mit eines Hofpredis gers Heshus Tochter zeugte er zwen Sohne, die als Domberren zu Breslau und Olimän gestorben sind. (Habn. Tab. 220.)

X. 16.. Christian Aribert, ein Sohn des Prinzen Georg Ariberts von Anhalt-Dessau aus besseu ungleicher Ehe mit einer Fraulein von Krosigk, geb... erhielt den Titel Graf von Baringen, und gieng in talscrliche Kriegsbienste + 1677. unvermählt. (hibn. Lab. 236.)

XI. 1636. Friedrich Prinz von Seffendarms stadt, geb. 1616., alt 20., ward 1652. Cardinal, 1673. Bischof zu Breslau + 1682. (Hubn. Lab. 211.)

XII. 1651. Johann Friedrich Herzog von Braumschweig: Lünedurg zu Sannover geb. 1625. alt 26., verm. 1667. mit einer catholischen Prinzessinn von der Pfalz, † 1679. hinterließ zwen Tochter, wovon eine 1699. an den Kaiser Joseph vermählt wurde. (Hübn. Lab. 191.)

XIII. 1652. Ernst Landgraf zu Geffen : Abeins fels, geb. 1623., alt 29. + 1693. Seine Sohne wurs ben bernach in ber catholischen Religion erzogen, und ftifteten zwen Linien zu Rotenburg und Wanfrieb, bie catholisch geblieben sind. (Hubn. Tab. 210.)

- XIV. 1655. Christian August von Pfal3: Sulsbach geb. 1622. (alt 33.) † 1708., war schon seit 1649. mit einer Grafinn von Nassau: Siegen vermählt. Sein Sohn Theodor geb. 1659. ward gleich in der catholischen Religion erzogen, und 1692. mit einer Prinzessinn von Hessen Rotendurg vermählt. (hübn. Tab. 141.)

XV. . . . Ebuard ein Bruber bes Churfürsten Carl Lubewigs von ber Pfalz geb. 1625. † 1663. Gem. 1645. eine L. bes Herzogs von Nevers in Frankreich; hinterließ nur dren Töchter. (Hubn. Tab. 139.)

XVI. 1663. Oct. 29. Christian Ludewig Herzog ju Mecklenburg : Schwerin, geb. 1623. alt 40., verm. 1663. Nov. mit Isabelle von Montmorancy: Bous teville. † 1692. unbeerbt. (Hubn. Tab. 195.)

AVII. 16 . Georg Christian Pring von Seffens Somburg, geb. 1626., war in Spanischen und Fran sofischen Diensten † 1677. unbeerbt. (Subn. Lab. 212.)

XVIII. 1667. Lubewig Gustav Graf von Sobenlobe: Schillingsfürst geb. 1634., alt 33. † 1697. Seine Nachkommen sind noch jetzt Kursten zu Hohenlehe: Schillingsfürst. (Hubn. Lab. 600.)

XIX. 16.. Christian Graf von Hobenloben Bartenstein, geb. 1627., alt... verm. 1658. mit einer Gräfinn von Hatzfeld. † 1675. Won ihm kömmt noch jetzt das fürstliche Haus Hohenlohe Bartenstein. (Hübn. Tab. 599.)

XX. 16.. Albrecht Prinz von Sachsen: Weiss senfels geb. 1659. alt ... verm. 1687. mit einer Griffinn von Löwenstein. + 1692. hinterließ nur eine Tochter. (Hibn. Tab. 169.)

XXI.

XXI, 1673. Joachin Ernst Prinz von Golfeins Plon zu Rethwisch, geb. 1637. alt 36., verm. 16772 mit einer Marquise von Westerloo. † 1700. zu Madrid. Sein einziger Sohn Iohann Ernst Ferdinand starb 1729. unbeerbt. (Subn. Zab. 226.)

RAME. 16.. Georg Prinz von Zeffendarms fadt geb. 1669., alt..., ward Niceron in Catalos nien + 1705. unbeerbt. (Hubn. Tab. 211.)

XXIII. 16 . henrich Pring von Seffendarms ftadt, geb. 1674., tam in taiferliche Dienfte, ftarb unvermahlt. (hubn. Tab. 211.)

XXIV. 1692. Arnold Morit Bilhelm Graf von Bentheim zu Bentheim, geb. 1663., alt 29. Seine Rachkommenschaft blubet noch jest. (Sabn. Lab. 423.)

XXV. 1693. Philipp Pring von Seffendarms ftadt, geb. 1671., alt 22., verm. 1693. mit einer Tochster bes Duc d'Havre, ward taiferlicher Gouverneur zu Mantua † 1714. hinterließ zwen Sohne. (Jubn. Tab. 211.)

XXVI. 16.. Ernst August Prinz von Golsteins Sunderburg zu Augustusburg geb. 1660. alt . . . bekam ein Canonicat zu Colln 1695., ward aber wien der evangelisch † 1731. unbeerbt. (Hubn. Tab. 221.)

XXVII. 1696. Gustav Samuel Leopold nachges bohrner Prinz von Pfalz: Imeybrücken geb. 1670. (alt 26.), verm. 1707. mit einer Prinzessinn von Pfalze velbenz, (geschieden 1723.), ward 1718. Herzog in Zwepbrücken, 4 1731. ohne Kinder. (Hubn. Lab. 91.)

XXVIII. 1697. May 28. Friedrich August Chursfürst von Sachsen, geb. 1670. alt 27., ward ben 27. Jun. 1697. König in Polen. (Hubn. Tab. 168.) Er ließ seinen Sohn noch in der evangelischen Religion erziehen, die berselbe 1712. erst ins Geheim catholisch wurde, und 1717. diese Religionsveränderung bekannt machte.

XXIX. 1697. Friedrich Prinz von Seffendarms fadt, geb. 1677., alt 20., ward Domherr zu Bries lau und Solln, General in Russischen Diensten + 1708. unvermählt. (Hubn. Tab. 211.)

XXX. 17.. Friedrich Wilhelm Pring von Sols fein : Bect, geb. 1682., alt . . . , verm. 1708. mit ber Tochter eines Bairischen Generals Grafen von Sansfree, ward taiserlicher General † 1719. hinterließ nur Tochter. (Subn. Zab. 222.)

XXXI. 1710. Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig : Wolfenbuttel geb. 1633., alt 77. † 1714. Seine Sohne blieben evangelisch. (Habn. Lab. 190.)

XXXII. 1712. Nov. 27. (insgeheim, 1717. Oct. 11. difentlich) Friedrich August Churprinz von Sachs sen geb. 1696. alt 16., verm. 1719. mit einer Tochter des Kaiser Josephs, 1733. Chursurst von Sachsen und König in Polen + 1763. (Hubn. Tab. 168.) Seine Sohne und Töchter wurden gleich catholisch erzogen.

XXXIII. 1712. Oct. 28. Carl Alexander Prinz von Würtenberg, geb. 1684., alt 28., verm. 1727. mit einer Prinzessinn von Thurn und Taris, ward 1733. Oct. 31. regierender Herzog + 1737. März 12., hinters ließ drey Sohne. (Hubn. Tab. 203.)

XXXIV. 17.. Leopold Prinz von Solftein-Wiesenburg, geb. 1674. alt..., verm. 1713. mit einer Prinzesinn von Lichtenstein † 1744. hinterließ nur Eichter. (Subn. Lab. 223.)

XXXV. 1716. Morit Abolf Prinz von Sachsen-Zeiz geb. 1702. alt 14., 1718. Domherr zu Colln, 1731. Bischof zu Koniggratz und 1733. zu Lentmeritz. (Habn. Tab. 171.)

XXXVI. 1717. Apr. 18. Morit Bilbelm Hers 20g von Sachsen : Zeiz, Abministrator des Stifts Naumburg, geb. 1664. alt 53. ward wieder Lutherisch 1718. Oct. 76. † 1718. Nov. 14. hinterließ nur eine Lochter. (Hubn. Lab. 171.)

XXXVIL

XXXVII. 1723. Carl Lubewig Pring von Solstein Bect, geb. 1600., alt 33., perm. 1730. mit einer Grafinn Orfelsta. † 1774. Sein Gohn Carl Fries brich starb vor ihm 1772.

XXXVIII. 1727. Joseph Pring von Sachsens Sildburghausen geb. 1702. (alt 25.) verm. 1727. mit einer vermittweten Grafinn von Althann, gebohrner gurs ffinn bon Pignatelli, unbeerbt. (Bubn. Lab. 165.)

XXXIX. 1746. Dec. 8. Friedrich Pring von Pfalg-3meybrucken, geb. 1724. alt 22., verm. 1746. Febr. 6. mit einer Pringessinn von Pfalg: Sulzbach + 1767. Mug. 15. Seine Sohne, wobon ber Erftgebohrne feit 1775. regierenber Bergog in 3menbruden ift, murben catholisch erzogen.

XL. 1749. (insgeheim, offentlich 1754.) Friedrich Erbpring von Seffencaffel geb. 1720., alt 29. fett 1760. regierender Landgraf + 1785. Oct. 31. Seine Pringen blieben reformirt.

XLI. 1758. Febr. 12. Christian der IV. regieren. ber Herzog von Zweybrucken geb. 1722. alt 36. + 1775. unvermählt.

XLII. 1769. Mug. 15. Wilhelm Pring von Dfalge Birkenfeld geb. 1752. alt 17. verm, 1780. mit einer Pringeffinn von 3menbruden.

Wenn von allen diesen Religionsveranderun: 11. gen die genaueren Geschichtsumstande, ihre mahren Bewegungsgrunde, die baben gebrauchten Mittelspersonen, u. f. w. an Tag fommen sollten, mochte fich zwischen felbigen und benen, die im XVI. Jahrhunderte vorgefallen waren, wohl eine betrachtenswurdige Bergleichung anstellen lagen.

Ben vielen lagt fich icon aus den barauf erfolgten ober vorbergegangenen Bermablungen, ober an: beren erhaltenen ober boch gehofften politischen Bortbeilen manches abnehmen. Auch find fie. frenlich nicht alle von gleichem Erfolge gewesen; insonderheit wenn es nur nachgebohrne ober abge-Tebte und unbeerbt gebliebene Berren betroffen, ober wenn die Kinder Doch noch in der vorigen Re-Kaion erzogen worden und derfelben treu geblieben Wie oft bat fichs aber auch ichon gefügt, bag nachgebobrne Berren, Die vielleicht zur Zeit ibrer Religionsveranderung noch in feine große Betrachtung famen, in der Folge regierende Berren geworden find, oder doch icon die Soffnung dazu auf ihre Nachkommen vererbt baben? Bie oft ift fchon jum voraus baburch vorgebauet worden, daß auf funftige Falle Die Succession wieder an catho: lische Berren fallen mußen? Und mas macht es nicht schon für einen beträchtlichen Theil von Teutschland aus, worin jest der Religionszustand gan; anders aussieht, als in dem Jahre 1624., bas nach ber Abficht des Weftphalischen Friedens bierin zur allgemeinen und ewigen Richtschnur die nen sollte?

Was die Vortheile betrifft, die mit den hier beschriebenen Religionsveranderungen gemeiniglich verbunden gewesen sind, darf man nur gleich den ersten Fall vom Hause Pfalzneuburg zum Benspiet le nehmen, um nur den einzigen Umstand ins ticht zu stellen, was der Vorzug, in Pfründen und Stiftern für Tochter und jüngere Herren des Hauses eine reichliche Versorgung zu sinden, und selbst Fürstenthümer und Chursürstenthümer mit Herren vom

vom Saufe ju befegen, nach bem im Weftphalie fchen Frieden bestätigten geiftlichen Borbebalte, auf folche Religionsveranderungen für einen Preis feken fonnte.

Satte bisber vom Wittelsbachischen Stamme IV. nur bas Saus Baiern ben Bortheil gehabt, baß felt 1 (83. das Erzftift und Churfürftenthum Colln immer mit nachgebohrnen Bairifchen Pringen befest war, (wie es damit auch noch bis ins Jahr 1760. feinen Fortgang behalten bat,) und daß überdas oft noch mehr andere geistliche Fürftenthus als Silbesheim, Paberborn, Freifingen, Regensburg, Munfter, Osnabruck, und Luttich. in eben berfelben ober anderer Bairifcher Pringen Sanden maren; fo erlebten nunmehr auch die beis den Bruder Johann Wilhelm und Carl Philipp, die aus dem Saufe Pfalmeuburg auch in der Chur Dfals auf einander folgten, daß von ihren junges ren Brudern einer Bifchof ju Mugsburg, ein ans derer Teutschmeister und Bischof ju Worms und tuttich, und ein britter erft ebenfalls Bifchof ju Borms und Teutschmeifter, bernach Churfurft m Trier und endlich Churfurft zu Mainz wurde (1)2 obne

(1) Rehmlich von Philipp Wilhelms acht erwachsenen Sohnen maren funf bem geistlichen Stanbe gewibmet. Giner bavon ftarb zwar im 24. Jahre, und einer (Carl Philipp, ber hernach noch Churfarft in der Pfalz wurde,) legte in feinem 27. Jahre ben geiftlichen Stand nieber. Bon ben übrigen murbe aber icon 1683. Frang Lubewig Bifchof ju Breslau, 1685. Ludewig Unton Teutsch. meifter, 1690. Alexander Sigismund Bifchof gu Augsburg († 1737.), 1691. Enbewig Anton Co-**D** 

Ben vielen laßt fich fcon aus ben barauf erfolgten ober vorbergegangenen Bermablungen, ober an: beren erhaltenen ober boch gehofften politischen Bortheilen manches abnehmen. Auch find fie frenlich nicht alle von gleichem Erfolge gewesen; insonderheit wenn es nur nachgebohrne ober abge: lebte und unbeerbt gebliebene Berren betroffen, ober wenn die Kinder doch noch in der vorigen Re-Kaion erzogen worden und derfelben treu geblieben Wie oft bat fichs aber auch schon gefügt, bag nachgebohrne Berren, Die vielleicht zur Beit ibrer Religionsveranderung noch in feine große Betrachtung famen, in der Folge regierende Berren geworden find, ober boch schon die hoffnung baju auf ihre Machtommen vererbt haben? Wie oft ift fcon zum voraus baburch vorgebauet worden, daß auf funftige Falle Die Succeffion wieder an catho: lische Berren fallen mußen? Und mas macht es nicht schon für einen beträchtlichen Theil von Teutschland aus, worin jest ber Religionszustand gan; anders aussieht, als in dem Jahre 1624., bas nach ber Absicht bes Westphalischen Friedens bierin zur allgemeinen und ewigen Richtschnur die nen follte?

Was die Vortheile betrifft, die mit den hier befchriebenen Religionsveranderungen gemeiniglich verbunden gewesen sind, darf man nur gleich den ersten Fall vom Hause Pfalzneuburg zum Benspiet le nehmen, um nur den einzigen Umstand ins ticht zu stellen, was der Borzug, in Pfrunden und Stiftern für Tochter und jungere Herren des Hausses eine reichliche Versorgung zu sinden, und selbst Fürstenthümer und Chursürstenthümer mit Herren

vom Saufe zu befehen, nach bem im Weftphalls schen Frieden bestätigten geistlichen Borbehalte, auf folche Religionsveranderungen für einen Preis sehen konnte.

Satte bisber vom Wittelsbachischen Stamme IV. nur bas Saus Baiern ben Bortheil gehabt, bag feit 1 783. das Erzftift und Churfürftenthum Colln immer mit nachgebohrnen Bairifchen Prinzen bes fest war, (wie es damit auch noch bis ins Jahr 1760. feinen Fortgang behalten bat,) und bag überdas oft noch mehr andere geiftliche Fürftenthus mer, als Silbesbeim, Paderborn, Freifingen, Regensburg, Munfter, Osnabrud, und tuttid. in eben berfelben ober anderer Bairifcher Pringen Sanden waren; fo erlebten nunmehr auch die beie ben Bruder Johann Wilhelm und Carl Philipp, die aus dem Saufe Pfalzneuburg auch in Der Chur Dfals auf einander folgten, daß von ihren jungeren Brubern einer Bifchof ju Augsburg, ein ans derer Teutschmeister und Bischof ju Worms und tuttich, und ein britter erft ebenfalls Bifchof ju Worms und Teutschmeister , bernach Churfurft zu Trier und endlich Churfurst ju Mainz wurde (1); obne

(1) Rehmlich von Philipp Wilhelms acht ers wachsenen Sohnen waren fünf bem geistlichen Stande gewidmet. Einer davon stard zwar im 24. Jahre, und einer (Carl Philipp, der hernach noch Shurfürst in der Pfalz wurde,) legte in seinem 27. Jahre den geistlichen Stand nieder. Non den übrigen wurde aber schon 1683. Franz Ludewig Bischof zu Breslau, 1685. Ludewig Anton Teutschmeister, 1690. Alexander Sigismund Bischof zu Augsdurg († 1737.), 1691. Ludewig Anton Cos D 4 adjus

theile hielt. Wie es also in unserer Reichsverfaß fung babin fam, bag von einer jeden Reichstans, ftimme die Frage aufgeworfen werden tounte, ju welchem Religionstheile fie ju rechnen fen; fo fchien Diefe Religionseigenschaft einer jeden Stimme fich nach berjenigen Religion ju richten, wozu fich ber Reichsstand, der fie ju fubren batte, fur feine Der: fon befannte. Diese Bestimmung schien auch ber fto naturlicher zu fenn, als man ehedem gewohnt war, daß Reichsftande felbst perfonlich in ihren Berfammlungen erschienen, und ihre Stimmen nach ihren eignen Ginfichten und Entschliegungen ablegten. Daber das Gig: und Stimmrecht eis nes jeden Reichsstandes mehr auf seiner Person als auf bem tande ju haften fchien; wie man bann ehebem auch nicht sowohl nach ber Bahl ber Lander, als nach der Babl der erscheinenden Derfonen Die Stimmen zehlte. Solchemnach schien es anfangs ein gang richtiger Grundfaß ju fenn, bag auf eben Die Art, wie ehebem Die Stimmen evangelifcher Fürften und Churfürften, fobald biefelben fich jur Augsburgifchen Confession befannten, für evange lifch gehalten waren, fo jest auch bie Reichstaas ftimme eines wieder catholisch gewordenen Reichs: ftandes jur catholischen Seite gerechnet werden mußte.

VIII. So schien also niemand einen Zweisel daben ju haben, daß von 1614. an der Psalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg, da er für seine Person cartholisch geworden war, auf Reichs; und Kreisvers sammlungen nicht mehr zu den evangelischen, son dern zu den catholischen Ständen gezehlt werden könnte. Als daher auf dem Reichstage 1654. zur Bist.

Wisitation bes Cammergerichts ein Schema von funf Claffen jeder von 12. catholifchen und 12. evangelischen Reichsständen, die sich nach einander ablofen follten, verfertiget wurde; trug man fein Bedenfen in der zwenten Claffe Pfalzneuburg auf ber catholischen Seite mit anzusegen. Und als eben bas Schema im Jahre 1666. nochmals in Berathichlagung tam, ju einer Zeit, ba bet Herzog Christian Ludewig von Mecklenburg catho-lifch war, wies man auch diefem feinen Plag niche mehr auf der evangelischen, sondern auf Der catholischen Seite an (n). Ja als endlich 1685. bas Saus Pfalzneuburg auch in Befig bes Churfürstenthums fam, und jugleich bie von ber bisbes rigen reformirten linie im Reichsfürstenrath befefe fenen Stimmen Pfalglautern und Pfalgsimmern ju führen befam; bielt fich das neue Churhaus mit allen diefen Stimmen nicht mehr jum evangelischen, fondern jum catholischen Religionstheile.

Wenn man aber in allem bem ber Sache etwas IX. tiefer auf ben Grund gebet; fo zeigt fich bald zwis fchen jenen Religionsveranderungen, wie fie in Den erften Zeiten ber Reformation gefchaben, und ben neueren Rucktritten jur catholischen Religion ein fehr wefentlicher Unterschied. In jenen Fallen war es nicht bloß die Person des Landesherrn, die ibre Religion verandert batte, fondern gemeinig: lich hatten fich schon im gangen Lande veranderte Besinnungen in der Religion bervorgethan, Die nur dadurch, daß der Landesherr denfelben feinen Benfall gab, jum volligen Ausbruche famen. Alfo waren

<sup>(</sup>n) Dachner von Eggenftorf Reicheschluffe Ih. i. E. 182.

waren da Herren und kand zusammen einerlen: Religion; Beide verlangten nicht mehr zum catholis schen Religionstheile gerechnet zu werden. Jeht kamen die Fälle ganz anders. Die känder waren und blieben evangelisch, wünschten wenigstens nichts sehnlicher, als in ihrer bisherigen Religion unber drängt gelaßen zu werden. Bloß die Person des kandesherrn gleug zur catholischen Religion über. Sollte deswegen nun das ganze kand aushören der evangelischen Religion zugethan zu sepn?

Grenlich gab es jest keute, die eine solche Sprache führten, daß die Unterthanen schuldig senen, den Weg zur Seligkeit, den ihnen ihr kandesherr vorzeichnete, mit zu gehen (0). Oder man warf auch wohl die Frage auf: ob es billig sen nach der Religion des Bauern oder des kandesherrn die Reskigionseigenschaft des kandes zu beurtheilen? Aber wer nur mit kaltem Blute darüber nachzudenken vermag, der stelle sich nur in Gedanken den Fall vor: wie wenm dein kandesherr ein Mahomedaner, ein Naturalist, ein Quaker, Menonist oder was dir sonst nach etwa für ein widriger Religionsname ein:

<sup>(0)</sup> So tam z. B. in einem gräflich Schwarzens bergischen Memoriale im Aug. 1647. folgende Stelle vor: — "Und ift unwidersprechlich, daß eis, nem jeden Stande — frey und bevorstehe, seine "von Gott ihm anvertraute Unterthanen ohne eis "niges Absehen — auf eben dem Bege, in wels"chem er vor seine selbsteigne Person die Seligkeit "du erlangen getrauet, zu leiten und zu führen; "dumal sich nichts mehr geziemet, als daß der Une "terthan seiner Obrigkeit und seinem Herrn folge, "und seine Religion amplectire." Meiern Best phil. Friedenshandl. Th. 5. S. 346.

## 10) Religioneveranderungen. 349

einfallt, zu werden beliebte, und bich und bie Deis it nigen nun zu eben ber Religion nothigen wollte!

Doch follte nicht etwa der Umftand, bag wer XL fere Reichstagsstimmen einem jeden Reichsstande für feine Derfon gebubren, wenigstens in Unfebung Diefer Stimmen Der Sache eine andere Bestalt ges ben ? Much ba ift flar, bag ein Teutscher Reichsfürft bennoch eigentlich nur von wegen fei: nes Landes fein Sig: und Stimmrecht auszuüben Bloge Personalisten fennt unsere mabre Reichsverfassung nicht. Rach ber ursprunglich harmonischen Verfaffung unfers Teutschen Reichs und beffen besonderer Staaten mar es auch nichts ungewöhnliches, baß Fürsten erft in ihren landern Landtag hielten, und bann erft auf dem Reichse tage ihres Landes Intereffe beforgten. Saben nun gleich in neueren Zeiten die meiften Landschaften nicht mehr folden Ginfluß in die Reichstagsstim: men behalten; fo wird boch schwerlich ein Furft ober ein fürftliches Ministerium behaupten wollen, Daß eine fürftliche Reichstagsstimme in dem Berstande personlich sen, daß in deren Ausübung nicht fowohl auf bas mabre Befte bes Landes, als auf Die bloß personliche Convenienz des Aursten Ruckficht zu nehmen fen. Gefegt alfo, bag nun auf Dem Reichstage ober in einer andern reichsftanbis schen Versammlung eine Frage vorkommt, evangelische lander ein anderes Interesse haben, als eatholische kander; soll da die auf dem evangelischen Lande haftende Stimme bloß deswegen, weil der Landesberr für feine Person jest catholisch ift, viels mehr das catholische, als evangelische Interesse bes forbern belfen! Das mare boch fonderbar!

Aber

Aber noch eins: In vorigen Beiten mar niche XII. ungewöhnlich, bag Fürsten in Person bem Reiches tage benwohnten; ba wurde es frenlich Unftog ges funden haben, einen catholifchen gurften einer Bersammlung benwohnen ju lagen, worin nur epanges lifche Stande ju ihrer befonderen Berathichlagung fich von ben catholischen getrennet batten. mag eine Saupturfache mit gewesen fenn, marum ber evangelische Religionstheil einen catholisch gewordenen Marggrafen von Baben ober Pfalgrafen von Neuburg auch nicht mehr zu feinen Bes rathichlagungen verlangt baben mag. Allein ba iest unfer Reichstag aus lauter Gefandten beffeht. auch sonft nicht leicht ein weltlicher Reichsftand mehr irgend einiger reichsftandischen Berfammlung perfonlich benwohnt; so bekommt jest die gange Sache eine durchaus veranderte Beftalt, da es jest nur auf die Frage ankommt: ob nicht von eis nem evangelischen tande, beffen tandesberr nur für seine Person catholisch ift, noch durch einen evangelischen Gesandten Die Darauf baftende Reichs tagsftimme in ber bisberigen Religionseigenfchaft fortgeführt werden tonne?

Rill. Bon einer Reichsstadt, die vermischter Relisgion ist, wie z. B. Augsburg, läßt sich noch der Fall gedenken, daß sie durch zwenerlen Gesanden von beiderlen Religion allenfalls abwechselnd ihre Stimme führen laßen kann. So ist es auch der Sache ganz gemäß, daß, da vermöge des Weste phalischen Friedens im Hochstifte Osnabrück abs wechselnd ein catholischer und evangelischer Bischof an der Regierung ist, auch davon abwechselnd bald ein catholischer, bald ein evangelischer Gesandter

bie Stimme führet, fo wie das Land felbft fich in vermischtem Religionszustande befindet. Aber für ein Land, bas gang evangelisch ift und bleibt, befr fen Landesberr aber bloß für feine Perfon fich jur catholischen Meligion befennt, an statt bes bisbes rigen evangelischen Gesandten, nun einen catholis ichen zu balten, und, wenn bann vielleicht wieder ein evangelischer Machfolger fommt, erft bann wies ber einen evangelischen; das fann nach richtigen Grundfagen mobl nicht vertheibiget merden.

Eine besondere Frage fonnte endlich noch in xiv. Ansehung der Curiatftimmen im Reichsfürstens rathe in Betrachtung fommen. Da fonnte sichs allerdings fügen, daß z. B. unter den Schwäbis schen Grafen ein Graf von Dettingen und ein Bes fiber ber Berrichaft Juftingen Protestanten maren; daß man aber bennoch bas Schwabische Grafen: collegium im Gangen genommen für catholifch gels ten ließ, weil der ungleich großere Theil der Schmas bischen Grafen doch catholisch war. Das hatte eine vollig analogische Bestimmung des Westphä: lischen Friedens jum Grunde, da der Bairische Rreis in Bertheilung der Cammergerichts : Prafetts tationen für pur catholisch gerechnet wurde, unges achtet einige evangelische Stande Mitglieder des Kreises waren, und ba auf gleiche Art ber Friede folche Reichsstädte, worin die von der Stadt ab: bangende Religionsubung evangelisch ist, für pur evangelisch erklatte, wenn gleich einige catholische Einwohner und Stifter ober Alofter barin maren.

So ftand also nichts im Wege, bag nicht auch xv. das Weftphalische Grafencollegium für pur evanges

Aber noch eins: In vorigen Beiten mar niche XII. : ungewöhnlich, daß Rurften in Verson bem Reiches tage benwohnten; da wurde es frenlich Unitok gefunden haben, einen catholifchen Furften einer Berfammlung benwohnen ju lagen, worin nur evanges lifche Stande zu ihrer befonderen Berathichlagung fich von den catholischen getrennet batten. mag eine haupturfache mit gewesen fenn, marum ber evangelische Religionstheil einen catholisch gewordenen Marggrafen von Baben ober Pfalzgras fen von Neuburg auch nicht mehr zu feinen Bes rathichlagungen verlangt haben mag. Allein ba iest unfer Reichstag aus lauter Befandten beftebt. auch fonft nicht leicht ein weltlicher Reichsftand mehr trgend einiger reichsstandischen Berfammlung perfonlich benwohnt; so bekommt jest die aanze Sache eine burchaus veranderte Beffalt, Da es jekt nur auf die Frage ankommt: ob nicht von eis nem evangelischen Lande, deffen Landesberr nur für seine Person catholisch ift, noch durch einen evangelischen Gesandten Die darauf haftende Reichs: tagsftimme in der bisberigen Religionseigenfchaft fortgeführt werden fonne?

Rill. . Von einer Reichsstadt, die vermischter Relisgion ist, wie z. B. Augsburg, läßt sich noch der Fall gedenken, daß sie durch zwenerlen Gesanden von beiderlen Religion allenfalls abwechselnd ihre Stimme führen laßen kann. So ist es auch der Sache ganz gemäß, daß, da vermöge des Westphälischen Friedens im Jochstiste Osnabrück abs wechselnd ein catholischer und evangelischer Bischof an der Regierung ist, auch davon abwechselnd bald ein catholischer, bald ein enangelischer Gesandter

bie Stimme führet, fo wie bas land felbft fich in vermischtem Religionszustande befindet. Aber für ein Land, bas ganz evangelisch ift und bleibt. befr fen Landesberr aber bloß für feine Perfon fich jur catholischen Religion befennt, an statt bes bisbes rigen evangelischen Gefandten, nun einen catholis fchen zu balten, und, wenn bann vielleicht wieber ein evangelischer Machfolger fommt, erft dann wies ber einen evangelischen; das fann nach richtigen Grundfagen wohl nicht vertheibiget werben.

Eine besondere Frage konnte endlich noch in xiv. Ansehung der Curiatstimmen im Reichsfürstenrathe in Betrachtung fommen. Da fonnte fichs allerdings fügen, baß z. B. unter ben Schwäbis ichen Grafen ein Graf von Dettingen und ein Bes figer ber Bereichaft Juftingen Protestanten maren; Daß man aber bennoch bas Schwabische Grafen: collegium im Gangen genommen für catholifch gels ten ließ, weil der ungleich großere Theil der Schma? bischen Grafen doch catholisch war. Das batte eine vollig analogische Bestimmung des Westpha: lischen Kriedens jum Grunde, da der Bairische Rreis in Vertheilung ber Cammergerichts : Prafens tationen für pur catholisch gerechnet wurde, unges achtet einige evangelische Stande Mitalieder bes Kreises waren, und da auf gleiche Art der Friede solche Reichsstädte, worin die von der Stadt abs hangende Religionsubung evangelisch ift, für pur evangelisch erklarte, wenn gleich einige catholische Sinwohner und Stifter ober Alofter barin maren.

So ftand also nichts im Wege, bag nicht auch xv. bas Weftphalusche Grafencollegium für pur evanges list

tisch angesehen werden konnte, wenn gleich einis ge catholische Mitglieder darunter waren. Um wenigsten konnte es jemanden einfallen daran zu zweisten, daß nicht das Franklische Grasencollegium evangelisch war, wenn auch gleich ein und andere Franklische Grasen catholisch geworden waren, oder ein evangelisches Land einen catholischen Landessolzger bekommen hatte. So war und blieb wenigstens die Praxis am Reichstage, daß von den sechs Euriatstimmen im Reichssürstenrathe die dren Stimmen der Schwäbischen und Rheinischen Prästaten und der Schwäbischen Grasen für catholisch, und die Stimmen der Wetterauischen, Franklischen und Westphälischen Grasen für evangelisch gehalten wurden.

AVI. Mit dem allem mochte es inzwischen bisher geschalten worden senn, wie es wollte, — jest gab es endlich zwen neue Auftritte, wo man anfieng der Sache noch naber auf den Grund zu kommen.

Pfalzneuburgischen Religionsveränderung, da der Oberrheinische Rreis, als ein Areis vermischter Religion, disher auch ein vermischtes Areisdirectorium von beiden Religionen gehabt hatte, nehmlich den Bischof von Worms, als den geist lichen und catholischen, und Pfalzsimmern, als den weltlichen und evangelischen freisausschreiben den Fürsten. Sollte jest Pfalzneuburg auch von wegen Pfalzsimmern für catholisch gelten, und die Oberrheinischen Areissachen durch catholische Minipster und Gesandten besorgen lagen; so war, ganz gegen die bisherige Verkassung, in einem vermisch

ten Rreife ein zwenfaches beiberfeitig catholifches Rreisdirectorium. Daben fonnte man fich um fo weniger beruhigen, je baufiger Falle ju erwarten waren; da beibe freisausschreibende Rueften Eres cutionsauftrage von ben bochften Reichsgerichten erhalten murben, die vermoge des Westphalischen Friedens nicht anders als durch Commissarien pon gleicher Ungabl beiber Religionen vollzogen werben follten. Ben einem Kreistage 1695. ward beswes gen barauf angetragen, an fatt Des Pfalgischen Sofes ein anderes evangelisches Rreisdirectorium w ernennen. Da folches aber nicht geschab, trennte fich Seffencassel barüber gang vom Oberrheis nischen Rreise, weil es nicht anders, als unter ber Bedingung ber Religionsgleichheit unter ben freise ausschreibenden Fürften, an der Berfaffung diefes an fich vermischten Rreifes fich gebunden bielt (p).

Der andere Auftritt war noch von größerertvm. Unter ben Competenten jur Pole Wichtigfeit. nischen Konigswahl nach dem Tode Johanns bes III. († 1696. Jun. 17.) meldete fich auch der Chure fürft Friedrich August von Sachsen, und erreichs te, machdem er fich zur catholischen Religion bes taunt batte, im Jahre 1697. feine Abficht. Geis nen Chursachischen Landstanden und Unterthanen gab er indessen am 27. Jul. (6. Aug.) 1697. eine Relis

<sup>(</sup>p) Wie bas haus heffencaffel hernach im Oct. 1783. bem Oberrheinischen Rreise gwar wieder bens getreten, allein 1741. sich auch wieberum bavon getrennet, bis endlich im Jan. 1764. von neuem beffen Beptritt erfolget, beschreibt Moser von ber Teutschen Rreisverfasfung G. 44 = 50.

D. Entw. d. Staatsverf. Tb. II.

# 356 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

Mit bem Musgange Des XVII. Jahrhunderts ward endlich auch ber Bwift, ben beide Religions: theile wegen der zwenerlen Calender bisher gehabt batten, noch in ber Bauptfache glucklich gehoben. In Gefolg einer Berechnung einiger Mathematis fer, infonderheit eines gewiffen Professor Weigels ju Jena, faßte bas evangelifche Corpus ju Rei gensburg (1699. Sept. 30.) einmuthig den Schluß: daß mit dem Jahre 1700. in den evangelischen Landern und Reichsftabten ein neuer verbefferter Calender eingeführt werden follte, indem man gleich nach dem 18. Rebr. 1700. eilf Tage weglaßen, und den Matthiastag gleich auf den 18. Febr. anfeken wollte. In fo weit fam jest Diefer Calens ber mit bem Gregorischen ber Catholischen überein. Mur in Bestimmung des Ofterfestes folgten die Procestanten einer von ber Gregorischen abweichens Den richtigern aftronomischen Berechnung. batte bann boch auch nachber noch die üble Rolge, bag zwar nicht alle Sabre, aber boch von Beit zu Beit die Ofterfeier Der Catholiften und Protestans ten um acht Tage von einander unterschieden mar, (bis erst 1770 auch dieser Unterschied mittelft Ans nehmung eines burchgangig gleichen Reichscalenders geboben morden.)

Erhebung des Sauses Brandenburg zur königslichen Burde von Preussen 1701. Ueberhaupt jest merklicher Unterschied zwischen Reichsstanden, die Kronen tragen, und anderen.

I. Nen errichtete Krone von Preussen. — II. Deren Einstüß in Teutschen Sachen. — III. lleberhaupt jeht vers mehrte Anzahl solcher Reichsstände, die zugleich Könige sind. — IV. Deren Berhaltniß zu anderen, die es nicht sind, — V. insonderheit in Ansehung der Ehrondelehnungen, — VI. und des Reichstagsecremoniels. — VII. Bersschiedenheit des Berhaltnisses, worin die Kronen selbst zur Leutschen Reichskandschaft stehen. — VIII. Ganz besondere Eigenschaft der in einer Person vereinigten Reichsstandschaft und königlichen Wurde von Böhmen.

nie Erhöhung, die dem Churfursten von Sach: 1. fen mit der Polnischen Krone widerfuhr, und mehr abnliche Standeserhohungen, als ba der Pring von Oranien Konig in England, und der Bergog von Sannover Churfurft geworden mar, balfen einen Entwurf befordern, ben man ju Ber: lin ichon feit einiger Zeit im Werfe gehabt batte, um auch dem Sause Brandenburg eine Krone ju verschaffen, indem man das nun einmal unabhan: gige Bergogthum Preuffen nur in ein Konigreich su verwandeln brauchte. Es wurde erst durch eis nen Tractat mit dem faiferlichen Sofe unterbauet, worin das Saus Brandenburg dem Sause Defter: reich einige ruckftanbige Subsidienforderungen er: ließ, und jum Spanischen Successionstriege 10. taufend Mann Sulfsvoller versprach, auch in Reichs:

#### 358 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

Reichsfachen und Kaiserwahlen mit seinen Stimmen Hoffnung machte; wogegen Leopold die Verssicherung von sich gab, den Churfürsten kunftig als König in Preussen anzuerkennen. Darauf setze sich Friedrich als der erste König in Preussen am 18. Jan. 1701. zu Königsberg die Krone selbst auf, und ward von einer Macht nach der andern (von Frankreich erst im Uetrechter Frieden) dasür anerkannt. Vom Teutschen Orden und vom Pabste wurden zwar Widersprüche dagegen erhoben, aber wenig geachtet, und in verschiedenen Schriften derbe absgesertiget.

In unferer Reichsverfassung machte biefe neue Krone zwar in soweit feine Menderung, weil das Baus Brandenburg sowohl unter den Churfurften als im Reichsfürstenrathe nach wie vor feinen bis: berigen Rang behielt, wie bas an fich billig war, aber auch sowohl bem Raifer als bem Churfürsten von Mains ausbruckliche Berficherungen barüber ausgestellt werden mußten. Db aber überhaupt im politischen Verhaltnisse bes Berliner Sofes bas teinen Ginfluß gehabt babe, daß der tonigliche Ti tel den damit verbundenen Begriff einer, volligen Unabhangigfeit und Gleichheit mit allen anderen Machten vielleicht überwiegenber gemacht bat, an fatt daß der churfürftliche Titel, fo lange berfelbe voranstand, an fich schon eine gewiffe Abbangigfeit und Ungleichheit gegen gefronte Baupter mit fich führte; das ift eine andere Frage. Um gegen ans bere gefronte Baupter in feinem Stude jurudju bleiben, murbe gleich am Kronungstage ber Preuf: Esche schwarze Ablersorden gestiftet; auch ward fcon

#### XI.

Erhebung des Sauses Brandenburg zur königslichen Burde von Preussen 1701. Ueberhaupt jest merklicher Unterschied zwischen Reichsstanden, die Kronen tragen, und anderen.

I. Nen errichtete Krone von Preussen. — II. Deren Einstüß in Teutschen Sachen. — III. Ueberhaupt jeht vers mehrte Anzahl solcher Reichsstände, die zugleich Könige sind. — IV. Deren Verhältniß zu anderen, die es nicht sind, — V. insonderheit in Ansehung der Khrondelehunngen, — VI. und des Reichstagsecremoniels. — VII. Berschiedenheit des Verhältnisses, worin die Kronen selbst zur Leutschen Reichskandschaft siehen. — VIII. Ganz besondere Eigenschaft der in einer Person vereinigten Reichskandschaft und königlichen Wurde von Böhmen.

Sie Erhohung, die dem Churfursten von Sach: 1. fen mit ber Polnischen Rrone widerfubr, und mehr abnliche Standeserhobungen, als ba der Pring von Oranien Konig in England, und ber Bergog von Bannover Churfurft geworden mar, balfen einen Entwurf befordern, ben man ju Ber: lin fcon feit einiger Zeit im Werfe gehabt batte, um auch bem Sause Brandenburg eine Krone ju verschaffen, indem man das nun einmal unabhans gige Bergogthum Preuffen nur in ein Konigreich ju verwandeln brauchte. Es wurde erst durch eis nen Tractat mit dem faiferlichen Sofe unterbauet, worin bas Saus Brandenburg bem Saufe Defter: reich einige ruckständige Subsidienforderungen er: ließ, und zum Spanischen Successionstriege 10. taufend Mann Sulfsvoller verfprach, auch in Reichs:

#### 360 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

man in allen diesen Rallen bie Verson bes Konias und die des Teutschen Reichsftandes von einander unterschied, nachdem Geschäffte in Diefer ober jes ner Eigenschaft vor waren. Auf bem Reichstage ober ben anderen reichsftanbischen Verfammlungen behielten daber auch Reichsftande, Die zugleich Ronige waren, ihre Plage ungeandert. men des Kaisers konnten nach wie vor gerichtliche Ausfertigungen auch an des Konigs Majeftat als Churfurften ober Bergogs in . . , liebben erlagen Inzwischen mo politische Rucklichten oft Doch unvermeidlich maren, oder bas Verfonliche felbst fich nicht trennen ließ, bazeigten fich boch balk erhebliche Folgen ber perfonlichen Ginheit eines um abhangigen Koniges und zugleich Teutschen Reiches Randes.

So war j. B. ben ben Thronbelehnungen Teuts fcher Furften und Churfurften bisher gewöhrlich, bag ber Gefandte, ber die Belehnung vom Kaifer empfieng, sowohl schriftlich als in der Rede, Die er auf ben Anieen vor dem faiserlichen Throre bielt, eine Entschuldigung einfließen ließ, daß ein herrnicht felbft fich bem Raifer ju Rugen gewerfen bate Befronte Saupter fiengen jest an tas für unschicklich zu halten, daß ihre Ubwesenheit auf solche Art entschuldiget werden sollte, da sichs von selbe ften verftande, daß ihnen unter feinerlen Umftan-ben eine Aniebeugung vor irgend einem andern Throne jugemuthet werden fonnte Bulekt ent ftand gar die Frage, ob fie auch nur ihren Ger fandten bergleichen zugeben konnen, ohne ihrer Wurde Abbruch ju thun. Golte bas aber ben Bniglichen Gefandten nachgeseben werben, mas

## 11) Neue Krone v. Preuffen 1701. 361

war dann von Chursursten, die königliche Chrens bezeigungen verlangen, — und was dann ferner von altfürstlichen Hausern, die denselben in allem nachzueisern suchen, zu erwarten? Aurz, wahrscheinlich hat das alles seinen Sinstuß darauf gezhabt, daß verschiedene Gattungen von Thronbeslehnungen nunmehr schon seit geraumer Zeit ins Stecken gerathen zu senn scheinen.

Im Reichstagsceremoniel find die Gefandten vi. ber nicht foniglichen Stande besto aufmerksamer darauf gewesen, feine Reuerung auffommen zu lagen , 3. B. nicht zuzugeben, daß fonigliche Bes fandten, beren Principalen jugleich Reichsftanbe find, vor folden, die im Furstenrathe ben Rana über fie haben, vom Principalcommiffarien eber jur Lafel gezogen ober sonft bistinguirt werben. Ein toniglich Sardinischer Gefandter, Graf von Mirabelli, der vor einigen Jahren dazu bestimmt. war, Die in vielen Sahren nicht befest gewesene Stimme von Savonen wieber ju fubren, gieng daber lieber, ohne seine Wollmacht zu übergeben. juruck, als bag er gegen so viele fürstliche Befande ten, die im Fürstenrathe vor ihm ju votiren bate ten, auch in Ceremonielfachen jurudfteben follte. In Unsehung ber Churfursten ift noch erft 1764. eine besondere Stelle in die Wahlcapitulation ein: gerückt worden: bag zwischen ben Churfürsten uns ter einander nirgendwo ein Unterschied im Ceremos nielle eingeführt werden solle (s). Woben man ohne Zweifel auf folche Churfurften, die jugleich Kronen tragen, Rucfucht genommen bat.

Uebris

#### 362 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

Uebrigens ist freglich auch noch ein großer Uns VIL. terfchied, ob einem Teutschen Reichsftande nur ein Wahlreich ju Theil wird, worin ben jedem Todes: falle wieder ein anderer Konig gewehlet werden fann, (wie auf folche Art boch nur zwen Churfur ften von Sachsen nach einander Konige in Polen gewesen find, jest alfo Chursachsen nicht mehr zu ben Reichoftanben, Die Rronen tragen, geboret;) oder ob auch sonft nur jufallige Umftande einem Teutschen fürstlichen Saufe auf einige Zeit eine aus: martige Krone zuwege gebracht haben, wie ber Rall ber Saufer Zwenbrucken und Seffen in Unfe bung ber Krone Schweden gewesen; ober ob es endlich eine erbliche immer fortwahrende Berbin: bung ift, die einem Teutschen Saufe auch für die Aufunft ben Befis der Krone fichert, wie die Ums ftande mit Danemart, Ungarn, Großbritannien, Preuffen, und Sardinien find. Dennoch ift auch Davon ber in feiner Urt einzige Fall unterschieben, bag ein jeder Kouig in Schweden, als Befiger von Dommern, jugleich von felbften ein Tenticher Reichsstand ift, und also unfere Reichsstandschaft mit einer auswartigen Krone in ungertrennlicher Berbindung ftebet.

viii. Noch sonderbarer ist es endlich, daß ein König in Böhmen, als König, jugleich ein Teutscher Reichsstand ist. Da nach der jeßigen Verfassung von ganz Europa sonst ein König, als König bestrachtet, nicht anders als unabhängig seyn kann, und da hingegen von der Sigenschaft eines Reichssstandes der Begriff einer Abhängigkeit von dem Reiche, worin er Reichsstand ist, sich nicht trennen läßt; so scheint es bennahe einen Widerspruch

## 11) Neue Ktone v. Preuffen 1701. 363

in fich zu faffen, bag Bohmen einen Konig haben, und eben biefer Konig auch von wegen Bobmen ein Teutscher Reichsstand fenn folle. Aber von alteren Zeiten ber, ba bas Bolferrecht bes mitte lern Zeitalters nicht fur wiberfprechend hielt, baß Ronige den Raifer über fich baben tonnten, ließ fich das gang gut in harmonie bringen. Und fo ist nichts gewisser, als dieses von felbigen Zeiten ber benbehaltene und erft 1708. vollig bergeftellte Ueberbleibsel, daß der Besiter von Bohmen Ko: nig und Churfurst in einer Person und in einerlen Eigenschaft zugleich ift. (In fo weit lagt fich nun auch nicht wohl von der völligen Unabhängigfeit anberer gefronten Saupter auf eine vollig gleiche Unabhangigfeit ber Krone Bohmen fchließen, wie zwar ein am 2. May 1769. von der Kaiserinn Koniginn Maria Theresia an die Churbohmische Comitialgefandtschaft erlagenes Restript die Meuffe: rung enthielt: "bag die Rrone Bobmen fraft ber thr urfprunglich und eigenthumlich zustehenden Das jeftaterechte feinen Richter erfenne, mithin nieman: ben, wer es auch fen, eine Rechtfertigung abzule: gen babe") (t).

<sup>(</sup>t) Meine Rechtsfälle B. 2. Th. 4. S. 934. S. 320., S. 949. S. 381.

#### 364 IX. Leop. u. Joseph L 1657-1711.

#### XII.

Reue Kriege in Norden und Suden; und dez ren Einfluß in die Teutsche Reichsverfassung

I. Zwey neue Kriege, bet Nordische Krieg, und der Spanische Successionstrieg. — Rur in den lettern wurde das Tentsche Reich mit verwickt. — II. Aber auch det Wordische Krieg zog sich zu Zeiten auf Teutschen Boden; — woden das Recht der Bundnisse mit auswärtigen Mächten selbst eine Ausnahme vom Landfrieden zu machen schen — III. Mit dem Spanischen Successionstriege tam die Affocien der Kreise wieder in Zewegung, — IV. wie anch ein Borschlag die Reichscontingente auch in Friedenszeiten bestärdig zu unterhalten, — der jedoch nicht völlig zu Stande fam.

1. (Die furze Rube, die Europa nach dem Ange widfichen Frieden, und nach dem Frieden, ber (1699. Jan. 26.) ju Carlowis mit den Tur fen geschlossen murbe, ju genießen batte, mar faum zu rechnen, als im Jahre 1700. schon wieder ein weitaussehender Mordischer Krieg ausbrach, und bald darauf auch der Spanische Successionse fall eintrat, der ben füdlichen Theil von Europa in gleiche Kriegsunruben verwickelte. Un Diesem lettern Rriege fab fich auch bas Teutsche Reich im Bangen Theil ju nehmen genothiget. ichab zwar benm Mordischen Kriege nicht; aber auch dieser erstreckte sich boch mehr als einmal auf Teutschen Boden, jumal da Die friegführenden Ronige von Danemart, Polen und Schweben jus gleich Teutsche Reichsstände waren, und auf jeder Geite

## 12) M. Rr. 11. Sp. Succ. Res 1700: 1705. 365

Seite auch andere Reichsstände zu Bundesgenoffen batten.

Sben bas gab Anlaß, baß ber Mordische Krieg II. sin trauriabelebrendes Benfpiel einer neuen Uns vollkommenheit in der Teutschen Reichsverfassung blicken ließ. Bermoge bes Westphalischen Kries dens hatte jeder Reichsstand das Recht ber Bunds niffe, Krieges und Friedens; aber vermoge bes landfriedens, ber ichon alter als ber Westphalische Kriede, und in diefem von neuem befestiget mar, follte fein Reichsstand bes andern Land mit Kriea überziehen. Allein wie wenn nun Danemarf Churs sachsen, Schweben bingegen ben Bergog von Braunfchweig Belle ju Bundesgenoffen batte? und wie wenn nun bie Rriegslaufte zwischen Das nemart und Schweden fich fo fugten, daß Churfachfische Kriegevolfer als Danische Bundesgenoffen gegen Braunschweig Bellische als Schwedische Bulfsvolter zu fechten famen, ober jene gar ins Zellische feindlich einbrachen? Da waren frenlich Churfachsen und Braunschweig Zelle nicht die eis gentlich friegführenden Theile; aber fie verübten doch alle Gattungen von Reindseligfeiten gegen einander, ohne daß von einer Rlage auf Landfriedenss bruch die Frage mar. Go fchien bennahe der Lande friede eine allgemeine Ausnahme zu befommen, wenn zwen auswartige Dadhte mit einander Krieg führten, und jede Diefen ober jenen Teutschen Reichsstand jum Bundesgenoffen batte; wo nicht gar endlich auch umgefehrt, wenn einzelne Reichs: ftande unter fich in Diffhelligfeiten geriethen, und auswartige Machte als Bundesgenoffen Dieses oder ienen Theils zu den Waffen griffen, (wie 1 B. in, Den

# 366 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

den Desterreichischen Successionsansprüchen von 1740. an das Haus Baiern auf solche Art von der Krone Frankreich unterstüßt wurde.)

Sonft mar mabrend ber Zeit, als die beiden großen Rriege in Morden und Guden in vollem Bange maren, von eigentlichen reichsgrundgefeslichen Beranderungen in der Teutschen Reichever: faffung wohl nicht viel zu erwarten. Spanifche Succeffionsfache veranlagte vorerft vorlaufig wieder eine Erneuerung der Affociation det Rreise; erft zu Beidenbeim den 23. Nov. 1700. wo Kranfen auf 6000., Schwaben auf 8200. Mann fich zu ruften versprach; bernach zu Beilbronn. wo am 31. Mug. 1701. auch Churrbein, Baiern und Oberrhein bentraten, wiewohl nur auf den Ruß eines Bertheidigungsbundes und mit benbehaltener Neutralität; aber endlich zu Rordlingen im Marz 1702., da zwar der Bairische Kreis zuruckblieb, aber die übrigen vier Rreife Franken, Schwaben, Churrhein und Oberrhein mit bem Desterreichischen Rreife nicht nur von neuem eine Uffociation schlossen, sondern auch bald barauf bem großen Bunde, ben inzwischen ber Raifer Leopold mit beiben Seemachten und anderen Reichsftanden geschlossen batte, bentraten. Worauf auch noch der Westphalische Kreis hinzufam, und endlich am 30. Sept. 1702. Das ganze Reich ben Krieg gegen Franfreich beschloß.

Wen den Berathschlagungen über diesen neuen Reichstrieg kam in Vorschlag, daß sammtliche Reichsstände von dem im Jahre 1681. auf die zehn Kreise vertheilten Kriegsheere von 40. tau: send

#### 12) **N. Kr. U. Sp. Succ. Rr.** 1700:1705. 367

send Mann im Kriege das Triplum ins Feld stellen, und kunftig auch in Friedenszeiten beständig das Duplum auf den Beinen halten sollten. Dies sem Vorschlage hat zwar der Kaiser, was die bes ständige Unterhaltung des Kriegsheeres in Friesdenszeiten betrifft, durch seine versagte Genehmis gung die völlige Wirksamkeit entzogen. Doch hat ein jeder Reichsstand für sich immer frene Hände behalten, auch in Friedenszeiten ein stehendes Heer zu unterhalten, und ein und andere Kreise haben ihre Kreisversassung auch in Friedenszeiten hernach auf 1½ Simpla geseht; wie auf solche Art z. Bin Franken und Schwaben diese Kreiscontingente beständig auf den Beinen sind.

#### 368 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

#### XIII.

Kurze Regierung Josephs des L'1705:1711., und deren Mertwurdigteiten für die Leutsche Reichsverfaffung.

I-VII. Irrungen mit bem pabklichen Stuble über bas Talferliche Recht der erften Bitte und beffen Ausübung obne ein pabfiliches Indult dazu abzuwarten. — VIII. Achtset-flerung der Churfurften von Colln und Baiern, und bes Beriogs von Mantua. - IX. Neue Berathichlagungen aber die bestandige Bablcapitulation. — Berichtigung bes Eingangs und Schluffes berfelben, und der Artitet von Achtserklarungen und Romifchen Konigswahlen. — X. Bers wandelung ber herrschaft Mindelheim in ein Reichsfürftensthum jum Bortheile bes herzogs von Marlborough. — Al. Andere neue Furften, fo abet vergeblich um Gis und Stimme fich bemuhten; — denn auf folden Sall melderten fich jest auch alte Furften um Bermehrung ihrer Stimmen, - und in ber Bableapitulation marb bie Sache noch mehr, als jupor, eingeschranft.

- 1. Die glorreiche aber nur furze Regierung Jos fephe des I. zeichnete fich ben dem ununter: brochenen Fortgange ber beiden bamaligen großen Rriege für die Teutsche Reichsverfassung baupt fächlich dadurch aus, daß es mit dem pabstlichen Stuble ju Weiterungen fam, bergleichen man feit Jahrhunderten faum mehr ju erwarten gewohnt mar.
- Won jenen Zeiten ber, ba bie Pabste anger fangen batten, ju Domberrenstellen und anderen Pfrunden Empfehlungen an Bischofe und Capitel ju ertheilen, die bald in formliche Bergebungen folder Stellen verwandelt wurden, batte endlich

auch ber kaiserliche Sof ben Weg eingeschlagen. Candidaten ju folchen Stellen mit ihrer Empfehe lung ju unterftußen. Es scheint, man bat in Muss fertigung folcher Empfehlungen gleich anfangs bie bofliche Wendung gebraucht: Der Raifer hoffe, bas Stift werde ihm diese seine erfte Bitte nicht abs schlagen. Davon bat die Sache ohne Zweifel ben Mamen ber erften Bitte befonnnen. Doch ift balb ein Recht der erften Bitte daraus geworben, Denn wenn die Stifter Schwierigfeit machen wollten, einen faiserlichen Drectsten (so nannte man feitdem diefe empfoblne Competenten,) ange nehmen; so drobete der Raifer auf die Temporae lien (b. i. die Guter und Ginfunfte) des Stifts Erecution verhangen ju laffen. Go wurde es icon vom XIII. Jahrbunderte ber ein vollfommenes fais ferliches Recht, bas in einem jeden Stifte von jes dem Kaiser einmal ausgeübet werden konnte.

So wie diese Recht entstanden war, hatte die me pabstliche Gewalt damit gar nichts zu schaffen. Den Pabsten hatten es die Raiser nicht zu verdans zen; sie übten es aus eigner einmal durch Herfoms men zum Recht gewordener Gewalt aus. Eine pabstliche Verseihung war auch daben so wenig nos thig, als ben Patronatpfründen, deren Vergebung sich der Stifter einer Kirche oder eines Stifts vorzbehalten hat; wie auch der Kaiser auf solche Urk einige so genannte Königspfründen in etlichen Domstiftern, z. B. zu Worms und Speier, zu vergeben hat.

Unter dem Kaifer Friedrich dem III., ber über, IV. haupt um die Frenheit der Teutschen Kirche sich p. Cutw. d. Staatsverf. Th. II. 21 a 100:

#### XIII.

Rurze Regierung Josephs des I. 1705: 1711., und deren Merkwurdigkeiten für die Seutsche Reichsverkassung.

I-VII. Jrrungen mit dem pabstlichen Stuble über das kalferliche Recht der ersten Bitte und dessen Ausübung ohne ein pabstliches Indult dazu abzuwarten. — VIII. Achtsers klärung der Ehursarten von Solm und Batern, und des Herzogs von Mantua. — IX. Neue Berathschlagungen aber die beständige Wahlcapitulation. — Berichtigung des Eingangs und Schlusses derselben, und der Artisel von Achtserlärungen und Kömischen Königswahlen. — X. Bers wandelung der Herrschaft Mindelheim in ein Reichsfürstens thum zum Vortbeile des Herzogs von Marlborough. — XI. Andere neue Fürsten, so aber verzeblich um Sit und Stimme sich bemühren; — denn auf solchen Kall meldeten sich jeht auch alte Fürsten um Bermehrung ihrer Stimmen, — und in der Wahlcapitulation ward die Sache noch mehr, als zuvor, eingeschränkt.

- ie glorreiche aber nur furze Regierung Jos sephs des I. zeichnete sich ben dem ununters brochenen Fortgange der beiden damaligen großen Kriege für die Teutsche Reichsverfassung haupt sächlich dadurch aus, daß es mit dem pabstlichen Stuhle zu Weiterungen kam, dergleichen man seit Jahrhunderten kaum mehr zu erwarten gewohnt war.
- 11. Bon jenen Zeiten ber, da die Pabste anger fangen hatten, zu Domherrenstellen und anderen Pfrunden Empfehlungen an Bischofe und Capitel zu ertheilen, die bald in formliche Vergebungen solcher Stellen verwandelt wurden, hatte endlich auch

auch ber faiferliche Sof ben Weg eingeschlagen Candidaten zu folchen Stellen mit ihrer Empfehe lung ju unterftugen. Es scheint, man bat in Muse, fertigung folcher Empfehlungen gleich anfangs bie bofliche Wendung gebraucht: Der Raifer boffe, Das Stift werde ibm diese seine erfte Bitte nicht abs ichlagen. Davon bat die Sache ohne Zweifel ben Mamen der erften Bitte befannen. Doch ift balb ein Recht der erften Bitte baraus geworben, Denn wenn Die Stifter Schwierigfeit machen wollten, einen faiserlichen Drectsten (so nannte ? man feitbem diese empfohlne Competenten,) ange nehmen; so drobete der Raiser auf die Temporas lien (b. i. die Guter und Ginfunfte) des Stifts Erecution verhängen ju lagen. Go wurde es schon vom XIII. Jahrhunderte ber ein vollfommenes fais ferliches Recht, bas in einem jeden Stifte von jes bem Raifer einmal ausgeübet werden fonnte.

So wie diese Recht entstanden war, hatte die ni. pabstliche Gewalt damit gar nichts zu schaffen. Den Pabsten hatten es die Raiser nicht zu verdans; fen; sie übten es aus eigner einmal durch Herfoms men zum Recht gewordener Gewalt aus. Sine pabstliche Verseihung war auch daben so wenig nosthig, als ben Patronatpfründen, deren Vergebung sich der Stifter einer Kirche oder eines Stifts vorsbehalten hat; wie auch der Kaiser auf solche Ure einige so genannte Königspfründen in etlichen Domstiftern, z. B. zu Worms und Speier, zu vergeben hat.

Unter dem Raifer Friedrich dem III., der über, iv. haupe um die Frenheit der Teutschen Kirche sich p. Entw. d. Staatsverf. Th. U. a. wer

## 372 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

fürsten in die Acht zu erklaren. Unter Joseph dem I. erfolgte dazu die Sinwilligung der Chursürsten (1705. Nov. 27.), und darauf die Achtserkläs rung selbst (1706. Apr. 29.). Sin gleiches Schicksfal ersuhr der Herzog Carl der IV. von Wantua, den ebenfalls wegen seiner Anhänglichkeit an Frankreich schon Leopold der Felonie schuldig erkannt hatte, und nunmehr Joseph der I. am 30. Jun. 1708. in die Acht erklärte.

- Ueber diese Achtserklarungen regte sich der Reichsfürstenrath wieder, das dann endlich veranzlafte, daß im Jahre 1709. die Unterhandlungen über die beständige Wahlcapitulation auf dem Reichstage wieder vorgenommen wurden. Sowohl über den bisher bestrittenen Eingang und Schluß derselben als über die zwen wichtigen Puncte wergen der Achtserklarungen und Römischen Königst mahlen kam jest endlich ein Vergleich zu Stande, wie ich den Inhalt desselben schon oben angeführt hat be (v) und beide leste Puncte seitdem in allen solgenden Wahlcapitulationen wiederholt worden sind (w).
- Roch ehe die Achtserklarung wider den Chur fürsten von Baiern ergangen mar, hatte der Kais fer den Herzog von Martborough, der sich als Befehlshaber der Englischen Armee so große Verdiens ste

<sup>(</sup>v) S. von Achtserklärungen oben S. 113., von der Wahlcapitulation S. 119., von der Romischen Königswahl S. 121.

<sup>(</sup>w) Mablcap. Art. 3. S. II. von ber Romischen Königswahl; Art. 20. S. 3. 4. 5. bon ber Achtserklarung.

ste erworben hatte, schon am 14. Nov. 1705. in den Reichsfürstenstand erhoben; und von den Ländern, deren das Haus Baiern vermöge der Acht verlustig erklärt werden sollte, ward ihm zugleich zur thätlichen Besohnung seiner Dienste die Herre schaft Mindelheim als ein Reichsfürstenthum zugedacht, unter welchem Namen er auch schon am 22. Nov. 1705. mit einer eignen Stimme im Reichsfürstenrathe eingeführt wurde, (wiewohl das alles hernach mit dem Badischen Frieden wieder ein Ende genommen.)

Ben biefer Gelegenheit melbeten fich wieder XL verschiedene andere neue Surften um ebenmäßige Stimmen im Furftenrathe ju befommen, als nas mentlich die Fursten von Dettingen, Schwarze burg, Lichtenstein, Maffau-Saarbrucken und tams berg, die auch insgesammt des Kaisers Empfehlung dazu erlangten. Allein nun brangen auf folden Fall auch verschiedene alte Fursten auf Bermehrung ihrer fürstlichen Stimmen, als naments lich das Churhaus Sachsen wegen der Landgraf: schaft Thuringen, ber Marggrafichaft Meiffen und ber Burggrafichaften Magbeburg und Meiffen, ber Bischof zu Munster wegen der Burggrafichaft Stromberg, ber Bergog von Wurtenberg wegen bes Bergogthums Ted, Die Bergoge von Sachsen: Beig und Merfeburg wegen ber Stifter Raumburg und Merfeburg, der Gerzog von Sachsen: Weiffen: fels wegen des Furstenthums Querfurt, der Pfals: graf von Sulzbach, der Bergog von Braunschweig . wegen Blankenburg, und ber Konig in Preuffen wegen Mors. Darüber blieben nicht nur jene neufürstliche Stimmen jurud, fondern es ward 21 a 2

#### 374 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

auch in den folgenden Wahlcapitulationen eine im der beständigen Wahlcapitulation verglichene Stelle eingerückt, welche ben jeder Einführung einer neuen Stimme noch mehr Schwierigkeiten machte (x); so daß unter der ganzen folgenden Regierung Carls des VI. nur noch das einzige Haus Lichtenstein dies sen Zweck erreichte.

(x) In der Wablcapitulation (1711.) Art. I. f. 5. wird der Kaiser verbindlich gemacht "teine Fürsten, Grafen und Herren in sürstlichen oder grässlichen Collegien auszunehmen, sie baben sich dann vorber mit einem unmittelbaren Fürstenthusme, Grafschaft oder Herrschaft gnugsam qualisseirt, und mit einem standeswürdigen Reichsansschlage (add. 1742.: weschalb in comitiis das nöthis ge fordersamst zu requiren,) in einen gewissen Kreiseingelaßen und verdunden, und über solches alles neben dem ehursurstlichen auch dassenige Collegium und (die) Bant, darin sie ausgenommen werden sollen, in die Admission ordentlich gewissiget."

#### Zehntes Buch.

Der neueren Zeiten fiebenter Abschnitt

bom

# Kaiser Carl dem VI.

1711 - 1740.

I.

Ende des Spanischen Successionstrieges mit dem Badischen Frieden, und fernere Geschichte der Ryswickischen Clausel.

I. Umschlag in der Spanischen Successionssache, da das Englische Ministerium verändert wurde, und zwey Todesfälle des Dauphins und des Kaiser Josephs derselben eine andere Gestalt gaden. — II. So wurde Carl der VI. zwar Kaiser; aber zwischen England und Frankreich wurden schom geheime Friedensbedingungen berichtiget. — III. Pralliminarien zu London gezeichnet. — Friedensschlüsse zu Ultrecht. — IV. Kaiser und Reich nahmen daran keinen Kheil. — V. Der Kaiser schoß aber einseltig zu Raskadt, — VI. und mit Bollmacht des Reichs zu Baden. — VII. Und mit Bollmacht des Reichs zu Baden. — VII. Und man schon 1711. Schwierigkeit machte, die Ausundme des Avswicklichen Friedens von den 1690. benannten Friedensschüssen zuzugestehen, — X. und zu lletrecht die Sache nicht gerührt war. — XI. Die evangelischen Reichssächube wiederholten deswegen ihren Widerspruch dazegen ber Genehmigung des Badischen Kriedens, — XII. aber ohne den zewüuschten Ersolg, — bis erk 1734. die Herkellung des vorigen Zustandes zugesaget wurde.

So glucklich der Foregang des Spanischen i. Successionskrieges unter der siegreichen Regierung Josephs des I. war; so groß, war auf Aa 4 eine

# 376 X. Carl der VI. 1711:1749.

einmal der Umschlag der ganzen Sache, als ben ber Koniginn Unna die Herzoginn von Marlborough ibre bisberige Gunft verlohr, und das Englische Ministerium an statt ber bisherigen Bhigs mit . Torns beseht wurde, und als ferner die zwen To: besfälle des damaligen Dauphins und des Kaiser Josephs, Die in wenig Lagen nach einander erfola: ten (1711. Upr. 14. 17.), ben bisherigen Beforg: niffen wegen ber Spanischen Succession, nachdem fie dem Saufe Bourbon oder dem Saufe Defter: reich zu Theil werben mochte, eine febr veranderte Beftalt gaben. Wenn ein jungeter Entel Lube: wigs bes XIV. jest Konig in Spanten wurde, fiel wenigstens Die Beforgniß meg, bag funftig eine vaterliche Gewalt des Frangofischen Monarchen auf Die Spanische Monarchie Ginfluß haben tonnte. Singegen in Ansehung des Saufes Defterreich vers größerte fich die Beforgniß, wenn nunmehr in ber Person Carls des VI. die gange Spanische Macht mit ber übrigen Macht bes Saufes Defterreich ver einiget werben follte.

nicht, daß Carl der VI. einmuthig zum Raiser erwehlet wurde. Allein in der Spanischen Successionssache konnte Ludewig der XIV. jest ganz andere Bedingungen erwarten, als wozu er wentige Jahre vorher, sogar mit angebotener Zurückigabe der Stadt Straßburg, die Hande geboten hatte. Jest wurde erst durch geheime Friedenssbandlungen zwischen Großbritannien und Frankreich ausgemacht, daß kudewigs des XIV. Enkel, Philipp der V., die Spanische Monarchie behalten, Carl aber die Spanischen Niederlande, nebst

ben in Italien icon von ihm befegten landern, Meapel, Sardinien, Mailand, und das Haus Savonen Sicilien baben folkte; wogegen der Krone England Gibraltar, Minorca und betrachtliche Stude landes in America ausbedungen murben.

Auf diese Bedingungen wurden erft ju kondon III. am 8. Oct. 1711. Die Praliminarien gezeichnet, und auf einem bernach zu Hetrecht im Jan. 1712. eroffneten Congresse nach und nach lauter einzelne Kriedensschluffe errichtet. Unter andern mußte Eudewig der XIV. nunmehr auch die festgestellte protestantische Thronfolge in Großbritannien, und Die neue Preusische Krone anerkennen. Auch bes fam ber Ronig in Preuffen jur Bergutung ber Dranischen Berlagenschaft, die er der Krone Franks reich überließ, bas Oberquartier von Gelbern, wie es ebedem die Krone Spanien als einen Theil der Miederlande befeffen hatte. In den Frieden zwis Die Banfestadte, fo wie in ben Frieden zwischen Franfreich und ben vereinigten Miederlanden nas mentlich die Stadte Bremen und Emden mit ein: geschlossen. Für bie Teutschen Sachen war nur' ju bedauern, daß bas Englische Ministerium nicht auch die Abschaffung der Ankwickischen Clausel in ben Tractaten mit Franfreich gleich jur Bebingung gemacht batte.

Ueber diese Clausel war es auf dem Reichsta: IV. ge ichon im Jahre 1709. wieder jur Sprache ge: fommen, als auf Veranlagung des Kaifers vor: laufig beschloffen ward, wenn es jum Friedenscon: gresse fame, benselben mit einer Reichsbeputation, aber

#### 378 X. Cavl der VI. 1711-1740.

aber nur von sechs Personen, zu beschicken. Jes boch auf die Bedingungen, die zu Uetrecht zum Grunde gelegt wurden, wollte Carl der VI. zum Frieden sich nicht bequemen. Kaiser und Reich nahmen also an allen den Friedenshandlungen, die zu Uetrecht vorgenommen wurden, keinen Theil.

Allein im Kriege machte jest die Frangofische Armee unter dem Marschall von Villars gegen Die faiferliche und Reichsarmee unter bem Pringen Eugen von Savopen besto großere Fortschritte, ba noch in dem Feldzuge des Jahres 1713. Landau und Frenburg von den Frangofen erobert wurden. In diefen Umftanden befamen beide gedachte boche fte Befehlshaber ber gegenfeitigen Rriegsheere von ihren Sofen den Auftrag zu Raftadt Conferenzen ju balten, mo unter dem Damen der Friedenspra: liminarien am 4. Mars 1714. schon alle Friedens: puncte berichtiget murben. Carl ber VI. mußte sich also boch mit dem, was ihm zu Uetrecht zu: gedacht war, begnugen. Franfreich mußte bem Saufe Defterreich Breifach und Freyburg, und bem Reiche Rehl jurudgeben, auch die neunte Chur anertennen. Aber auch ben beiben Churfurften von Colln und Baiern ward ihre vollige Berftellung ausbedungen; bem legtern mit bem Bufage, bag Die Krone Frankreich nicht zuwider fenn wollte, wenn das Saus Baiern einige Bertaufchung feiner Staaten gut finden follte.

vi. Da das alles ohne Zuthun des Reichs verhan: belt und geschlossen war, entschuldigte sich der Kai: ser mit den Kriegsläuften, daß die Umstände nicht zugelaßen hatten, mit dem Reiche erst Berathschla: gung anna barüber ju pflegen. Run follte aber noch 311 Baden im Ergau ein formlicher Friedenscons greß angestellt werben, um die Ordliminarien in einen entscheidenden Friedenstractat zu verwandeln. Da ftellte jest ber Raifer ben Standen beim, ob fie nun noch diefen Congres mit der im Jahre 1709. beschlossenen Reichsbeputation beschicken, ober ihn und feine Gefandtschaft jur volligen Schließung Friedens bevollmächtigen wollten. In der Sache selbst war feine Menderung mehr ju hoffen. Also beschloß das Reich diesmal das lektere. wurde also der Friede ju Baben am 7. Sept. 1714. völlig nach der Raftadtischen Abrede geschlofe fen , und demnachst von der Reichsversammlung auch so, wie es benn Nimweger und Answickie fchen Frieden gefcheben mar, ratificirt.

Mur ben diesen Berathschlagungen über die vie Genehmigung bes Babifchen Friedens fam nun die unholde Ryfwickische Clausel von neuem zur Bey den abgebrochenen Reichstaas: Sprace. bandlungen vom Jahre 1697., und ben ben Be rathichlagungen, in beren Gefolg im Jahre 1702. ber Reichsfrieg gegen Franfreich beschlossen warb, hatte man fich geschmeichelt, daß Frankreich zu eis nem ganz andern Frieden, als der Rygwickische war, ober doch wenigstens leicht ju Abstellung ber Darin enthaltenen widrigen Claufel wurde genothis get werden fonnen. Es eroffnete fich aber ichon eine ungunstige Aussicht, als unter den Churfur: sten ben der Babl Carls des VI., wie sie auf die bier einschlagende Stelle ber Bablcapitulation fas men, fich febr ungleiche Gefinnungen über ben Werth diefer Claufel bervorthaten.

Man

#### X. Edri der VI. 1711:1740. **380**

Man hatte nehmlich, wie oben (G. 301.) VIII. vorgefommen ift, im Jahre 1690. in der Bable capitulation Josephs des I. für befannt angenom: men, daß in einem mit Frankreich ju fchließenden Rrieden alles, mas in den von diefer Krone ju ruckugebenden Orten sowohl in geiftlichen als welt lichen Sachen geanbert fen, in ben Stand wieber bergestellt werden mufie, wie es ben Reichsgrund gefegen und Friedensschluffen gemaß fen; ba bann unter diesen Friedensschlussen Damals 1690. Det Rokwickische von 1697, offenbar nicht mit verftan ben senn konnte, sondern dieser Ausdruck nur auf ben Westphalischen und Nimmegischen Frieden ju rudwies. Run batte zwar in der Zwischenzeit zwie ichen der Wahl Josephs des I. und Carls des VI. ber Answickische Friede Die Bahl der bisherigen Friedensschluffe vermehret. Allein jur Zeit der lettern Wahl mar eben sowohl als jur Zeit ber et: ftern das Teutsche Reich mit der Krone Frankreich im Rriege begriffen. Rach ber gangen tage ber Sache mar also nichts naturlicher, als daß ben buchftablicher Biederholung jener Stelle ber Babl eapitulation vom Jahre 1690. Die Bemerkung ger macht werden nußte, daß unter den damals anger führten Friedensschluffen der erst nachber binjuge kommene Rygwickische Friede nicht mit gemen! net fen.

Diese Bemerkung bielten bie evangelischen Churfursten für besto nothiger und billiger, als auf ber einen Seite ber ganze evangelische Religions, theil den Rygwickischen Frieden eben deswegen nicht für vollgültig anerkannte, weil die in beffen viertem Artifel eingeschobene Claufel mit den voris gen

gen Friedensschluffen, die doch benm Unswickin ichen jum Grunde liegen follten, nicht befteben fonnte: auf der andern Seite aber auch der cathos lische Religionstheil sowohl als der faiserliche Hof wegen Entfraftung jeher Claufel fich immer nur 33 darauf bezogen batten, daß das eine mit der Kroe ne Franfreich anszumachende Sache fen; fo jedoch jest im Jahre 1711., ba das Reich wieder Kried mit Franfreich batte, jene Bemerfung, welche die Churfurften und den neu ju erwehlenden Raifer unter fich angieng, nicht zuruchalten konntes Nichts besto weniger fonnte in ber Wahlcopitulas tion Carls des VI. weiter nichts erlanger werben. als die Einschaltung einer Parenthese ben dem Bore te: Friedensschliffe, daß "darunter boch die Muase burgifche Confessionsverwandten den Angwickischein Frieden nicht verftanden haben wollten, Die Cathoe lischen aber sothane Reservation an ihren Ort ausz gestellt senn ließen" (y). (Diese Parenthese ift feitdem bis auf ben beutigen Lag in ber Bableas: pitulation benbehalten worden.)

Ware das Englische Ministerium von der wah: x. ren Beschaffenheit dieser Sache gehörig unterrichtet gewesen; so hatte es demselben ben den Friezi den sunterhandlungen mit der Krone Frankreich vor und auf dem Uetrechter Congresse micht schwer falzien können, eine Friedensbedingung daraus zu machen, daß die dem vierten Urtikel des Ryswickisschen Friedens angehängte Clausel aufgehoben und für unkräftig erkläret werden sollte. Da aber dies se Gelegenheit einmal versäumet war, so ließ sich von dem, was zu Rastadt und Baden vorgieng, mobi-

<sup>(</sup>y) Wahlcap. Art. 4. S. 12.

#### X. Carl der VI. 1711:1740. **380**

Man hatte nehmlich, wie oben (G. 301.) VIII. vorgefommen ift, im Jahre 1690. in der Wahle capitulation Josephs des I. für befannt angenom: men, daß in einem mit Franfreich ju fchließenden Krieden alles, mas in den von biefer Krone zu: ruckugebenden Orten sowohl in geiftlichen als welt lichen Sachen geandert fer, in ben Stand wiedet hergestellt werden muße, wie es ben Reichsgrund: neleken und Kriedensschlussen gemaß fen; da dann unter Diesen Friedensschlussen Damals 1690. Der Rokwickliche von 1697, offenbar nicht mit verftanben fenn fonnte, fonbern biefer Musbruck nur auf ben Westphalischen und Mimmegischen Frieden gu rudwies. Mun batte zwar in der Zwischenzeit zwie ichen der Wahl Josephs des I. und Carls des VI. der Answickische Friede die Zahl der bisherigen Friedensschlusse vermehret. Allein jur Beit Der lettern Wahl mar eben sowohl als jur Zeit ber er: ftern bas Teutsche Reich mit ber Krone Frankreich im Rriege begriffen. Rach ber gangen Lage ber Sache mar also nichts naturlicher, als daß ben buchftablicher Biederholung jener Stelle ber Babl: capitulation vom Jahre 1690. Die Bemerkung ge: macht werden mußte, bag unter ben damals ange: führten Friedensschluffen der erft nachher binguge tommene Rykwickische Kriebe nicht mit gemen: net fen.

IX. Diese Bemerkung bielten bie evangelischen Churfursten für besto nothiger und billiger, als auf ber einen Seite ber gange evangelische Religions: theil ben Answickischen Frieden eben beswegen nicht fur vollgultig anerkannte, weil die in beffen viertem Urtifel eingeschobene Clausel mit ben voris gen

gen Friedenoschluffen, die doch benm Ungwickin fchen jum Grunde liegen follen, nicht besteben fonnte: auf der andern Seite aber auch der cathos lische Religionstheil sowohl als der faiserliche Hof wegen Entfraftung jeher Claufel fich immer nur in darauf bezogen hatten, daß das eine mit der Rros ne Franfreich anszumachende Sache fen; fo jedoch jest im Jahre 1711., Da bas Reich wieder Kried mit Frankreich batte, jene Bemerfung, welche die Churfursten und den neu ju erwehlenden Raiser unter sich angieng, nicht juruchalten fonntes Richts desto weniger konnte in ber Wahlcavitulas tion Carls des VI. weiter nichts erlanger werden. als die Einschaltung einer Parenthese ben dem Bore te: Friedensschluffe, daß "darunter boch die Mugse buraifche Confessionaverwandten den Angwickischem Frieden nicht verftanden haben mollten, Die Cathoe lischen aber sothane Reservation an ihren Ort ausz gestellt senn ließen" (y). (Diese Parenthese ist feitbem bis auf den beutigen Lag in der Mableas pitulation benbehalten worden.)

Ware das Englische Ministerium von der wah: x. ren Beschaffenheit dieser Sache gehörig unterrichtet gewesen; so hatte es demselben ben den Friest densunterhandlungen mit der Arone Frankreich vor und auf dem Uetrechter Congresse micht schwer salz. len können, eine Friedensbedingung daraus zu machen, daß die dem vierten Artikel des Answickisschen Friedens angehängte Clausel aufgehoben und sur unfraftig extlaret werden sollte. Da aber dies se Gelegenheit einmal versaumet war, so ließ sich von dem, was zu Rastadt und Baden vorgieng,

<sup>(</sup>y) Wahlcap. Art. 4. S. 12.

## 382 X. Carl der VI. 17t1 : 1740.

wohl viel weniger erwarten, daß der faiferliche hof in feinen Friedenshandlungen mit Franfreich diefe Saite berühren wurde.

- Den evangelischen Reichsftanden blieb alfo XI. nichts übrig, als daß ihr gesammtes Corpus den gemeinsemen Schluß faßte, an bem Babifchen Frieden, fofern er dem Weftphalifchen in Anfer bung des Religionszustandes entgegen fen, feinen Antheil zu nehmen. Dem zufolge verlangten fie, Dag Diefer ihr Schluß dem Reichsgntachten über Die Genehmigung bes Babifchen Friedens einver leibt, ober boch vermietelft einer befonderen Rache fchrift fo. wie es ben bem Gutachten über die Go nehmigung des Answicklichen Friedens felber ge Schehen war, hinjugefüget werbe. Gie fonnten aber diesmal weiter nichts bewirfen, als daß der Mainzische Directorialgesandte ben Uebergebung des Reichsantachtens an den Brincipalcommiffarien munbliche Anzeige bavon that.
- Rn. Run geschahen zwar noch einige Vorstellungen von Seiten des Großbritannischen Hofes an den Französischen. Allein dieser ließ es ben allgemein nen Versicherungen bewenden, daß der König nichts verlange, was dem Westphälischen Frieden zuwirder son daß übrigens die Fragen vom Rein gionszustande der von Frankreich auf Teucschen Boden zurückgegebenen Orte nur auf dem Neichstage zwischen Kaiser und Ständen zu erdrern son würde. So geschah jeht immer vom Französischen Hose eine Zurückweisung an den faiserlichen, und von diesem wieder an jenen. Die Sache selbst blieb aber, wie sie war. (Also ein neuer Janst

apfel fur beibe Religionstheile uber den Berth Des Babischen Friedens, sofern in bemfelben die Ange wickische Claufel nicht abgestellt worden mar; bis ewich am 26. Febr. 1734. ein Reichsgutachten von neuem die "Abrede und ben Schluß enthielt, daß alles in den alten den im Reichsqutachten vom 14. Febr. 1689. enthaltenen Kriedensschluffen ges magen Stand in bester Treu und Glauben (optima fide) bergeftellt werden folle." (Diefe neue Abrede fchloß offenbar den Ryfiwickischen Frieden von den jur Berftellung des ebemaligen Buftandes anzunehmenden Richtschnuren aus. Bon ber Zeit an hat daber der evangelische Religionstheil es vols lends als eine nunmehr Bertragsweise ausgemachte Sache angenommen, daß der Answickische Fries de, soviel die Claufel in deffen viertem Artifel ans betriffe, unter beiben Religionstheilen im Reiche als eine verbindliche Borfchrift fchiechterbings nicht angeseben werden fonne.)

II.

Reue Religionsbeschwerden nach dem Badischen Frieden, bis zu einem darüber im Werk gewefenen Bertrage im Jahre. 1720.

I. Mit dem Badischen Frieden schiem die bisberige Ungewisbeit, worin man wegen der Ropiwickschen Clausel noch bis dahin seyn mußte, aufzuhören, — II. also der Muth in Schriften und Unternehmungen gegen die Protestanten von neuem zu wachsen; — III. insonderheit in der Pfalz, wo jest den Reformirten ihr Catechismus und die heilige Seistliche zu Heldeberg genommen murde. — IV. Durch gegenseitige Aepressalten ward zwar der Chursurst von der Pfalz davon zutückgebracht; — aber ein kaiserliches Commissionsbeckett. veranlaste ein kaubbastes Borgellungsschreisden des gesammten evangelischen Religionstheils. — V. Die Besorgniß eines Religionstreiges ward noch durch eine vom Hause Hannover vermittelte Convention gehoden, — vermöge deren vorerst alles auf den Juß des Badischen Friedens herzeschellt, und dann weiter auf die Zeiten der voris gen Friedensschilfe und Entschedungsziele zurückgegangen werden sollte. — VI. Allein die Bollziehung dieser Sonvention unterblied, und benahm ihr damit ihren Bestand. — VII. Sehr widerrechtlich hat man nacher das Jahr 1714-für ein neues Entscheidungsziel ausgeben wollen.

1. Dis auf den Badischen Frieden war die catho: lische Geistlichkeit an den Orten, wo der Bestand oder Unbestand der Answickischen Claufel einen Einstuß haben konnte, noch immer in eit niger Ungewisheit gewesen, die sie noch zu einiger Zurückhaltung bewogen haben mochte. Aber nacht dem nun auch der Badische Friede, ohne jene Claussel aufzuheben, geschlossen worden war, schien alle weitere Bedenklichkeit aufzuhören, um nun noch weitere Fortschritte machen zu können.

Bet:

## 2) Religionsbeschwerden 1714:1720. 385

Berichiedene jesuitische und andere Schrif n. ten batten es jest gar fein Sehl mehr, bag man fich durch nichts bindern lagen durfe, den Protes ftanten, und zuerst vorzuglich den Reformirten alles in Weg zu legen, um soviel möglich kand und Leute unter ben Geborsam ber Romischen Rirche (und die damit verbundene herrschaft ber Jefuis ten) jurudjubringen. Auf Beschwerbe ber evans gelischen Stande über eine folche Schmabschrift, Die ein erft furglich jur catholischen Religion über: getretener Rudolf Martin Meelführer 1714, bers ausgegeben batte, ergieng zwar am 18. Jul. 1715. eine einne faiferliche Berordnung, Die beiden Res ligionstheilen alles Schimpfen, Schmaben und taftern in Schriften und fonft von neuem verbieten follte. Allein der Erfolg entsprach nicht der Soffnung, Die man fich davon gemacht batte. 3men Jesuiten, Usleber (z) und Buth, beide in

<sup>(2)</sup> Der Jesuit Daul Usleber mar Professor bes canonischen Rechts ju Beibelberg, und hielt am 30. Mug. 1715. eine Disputation unter ber Aufschrift: Vetus & moderna ecclesiae discipfina. Dier berief er fich auf alle jemals wider jebe fo genannte Reger gemachte intolerante Gefete, vermoge beren fie fur infam geachtet, aller Chrens ftellen beraubt, felbit mit Lebensftrafen belegt wers - ben mußten, und tein Rechtglaubiger mit ihnen Umgang ober gar Freundschaft halten burfie. Das alles brachte er namentlich auf die Reformirten in Unwendung. Und bann fagt er : "Gest mir nicht Reichsabschiebe und Reichsgesetze entgegen; tonnen allenfalls in nothwendigen Bedürfniffen eis ne Gemeinschaft mit Regern für erlaubt erflaren; aber über bie Grangen ber Nothwenbigkeit bis gu vertraulichen feelengefahrlichen Freundschaften tons D. Entw. d. Staateverf. Th. II.

#### 386 X. Carl der VI. 1711:1740.

ber Pfalz, und nachher noch ein gewiffer Weislinger, waren insonderheit geschäfftig, nach wie vor gegen die Protestanten in den heftigsten Ausdrucken zu schreiben (a). Es blieb aber nicht benm Schreis ben.

nen sie jenen gottlichen Gesetzen keinen Abbruch thun." Schaurothe Samml. vom corp. euang. Ih. 3. G. 779.

(a) Noch im Jahre 1722. u. f. erschienen Schrifs ten unter folgenden Titeln : "Rrif Bogel ober ftirb; Schone Raritaten, Schone Spielwert, Scho. ne Murmelthier; Bucephalus bas Kaftnachterogic." Unter andern murbe in einer folder Schriften geaußert: "Die Lutheraner und Reformirten wurden im Reiche gleichsam ohne Burgerrecht nur tolerirt, wie man an manchen Orten huren und Juben, nur um größere Uebel badurch zu verhaten, und weil man fie noch zur Beit nicht völlig ausrotten und vertilgen tonnte, bulbete." Und boch maren biefe Schriften mit borgebruckter Erlaubnig ber Dberen, namentlich ber bischoffich Speierischen und Augeburgischen Vicariate, gedruckt. Schau: roth am a. D. S. 158. Wiber bas Buch: Rrig Wogel ober ftirb, beffen Berfaffer Joh. Nic. Weis-Tinger zwar tein Jefuit mar, aber fich ganglich ber Polemit gewidmet hatte, ergieng zwar 1735. ein Reichshofratheconclufum; es erschien aber boch nachher auch wieder in neuen Auflagen. Schauroth am a. D. S. 1001., Mofer von der Teuts ichen Religionsverfassung S. 515. Noch in einem 1749. ju Strafburg gebruckten Buche unter bem Litel! Armamentarium catholicum perantiquae bibliothecae, quae afferuatur Argentorati in commenda ordinis Melitensis S. Ioannis Hierosolymitani, erlaubte fich eben biefer Beislinger gegen protestantifche Prediger und Schriftsteller folde Musbrucke, als Canaille, Bestie, Spigbuben, Barenbauter, elender Halunt, ehrlose galgenmas Bige Schelme, unfinnige Narren, atheologische Batich.

#### 2) Religionsbeschwerden 1714-1720. 387

ben. Fast tein Dorf, kein Flecken, keine Stadt behielt in der Pfalz den bisherigen Gottesdienst unverändert; Fast kein Monath vergieng, ohne daß neue Religionsbeschwerden vorkamen. Manche Gemeinden waren kaum im Stande ihre Klagen gehöriger Orten anzubringen.

Julest kam die Reihe gar an die bisherige m. Churpfälzische Residenz und Hauptstadt Seidelz derg, wo der Chursürst im Sept. 1719. den Resformirten ihre Hauptsirche, worin bisher nur das Simultaneum eingesührt war, endlich ganz wegznehmen ließ, nachdem et vorher schon in eben dem Jahre (1749. Upr. 24.) den Heidelbergischen resformirten Catechismus hatte verbieten laßen. Hiers über kam es endlich, da der Chursürst keinen gür kichen Borstellungen Gehör gab, von Seiten einis zer evangelischen Höfe zu Repressalien, indem Churz braunschweig (1719. Nov. 4.) die catholische Kirsche zu Zelle, ingleichen Churbrandenburg (1719. Nov. 28.) den Dom zu Minden und (Der. 3.) das Kloster Hamersleben im Halberstädtischen versschließen ließ.

Das war nun zwar von der Wirfung, daß der ty. Chursuft von der Pfalz (1720. Apr. 16.) dem resormirten Kirchenrathe zu heidelberg die Schlussel

Batichbuben, Nachrichtermäßige Galgenobgel zc. Luthern felbst nannte er einen Generalsauhund, zc. Und in ber vorgesetzten Erlaubniß ber Oberen zum Oruck ward boch bezeuget, bag man nichts ben guten Sitten zuwiderlaufendes barin gefunden habe.

**Bb** 2

#### 388 X. Carl der VI. 1711:1740.

fel zur Kirche wieder schicken, und den Seidelbers gischen Catechismus (1720. Man 16.) wieder fren geben ließ; zugleich verlegte er aber auch seine Ressidenz jest von Heidelberg nach Manheim. Im zwischen erließ der Kaiser am 12. Apr. 1720. über die bisher von dem edangelischen Religioustheile geschehenen Schritte ein Commissionsdecrer, wordurch sich das gesammte evangelische Corpus genörtiget fand, in einem sehr nachdrücklichen Borsstellungsschreiben an den Kaiser (1720. Nov. 16.) seine Grundsäse und Gerechtsame ausführlich zu vertheidigen.

Es fehlte nicht viel, bag es nicht jum Musbruche eines formlichen Religionsfrieges gefommen ware, wenn nicht Georg ber I. noch eine Art von Convention vermittelt batte, vermoge beren am 14. Mov. 1720. eine faiserliche Berordnung er: aiena, daß ber Churfurft vorerft alle feit dem Bar Dischen Frieden vorgenommene Religionsbeschwer: ben in den vorigen Stand berftellen follte. Ber nach war bie Mennung, mit Erbrierung und Berftellung ber Beschwerden, Die feit bem Rygwide fchen Frieden vorgefommen maren, und fo weiter bis auf die Zeit des Mimmeger und endlich des Weftphalischen Friedens juruckzugeben. -Entwurf, ber in fo weit gang ber Sache gemaß ju fenn schien, da ben ber großen Menge ber Relb gionsbeschwerden, wie fie fich überhaupt gehäuft batten, eber zu boffen mar, nach folcher rudgans gigen Ordnung ber Zeit in eine gewisse Ordnung Damit ju fommen, als wenn man das ganze Chaos auf einmal ohne weitere Abtheilung angreifen Doch ward ausdrücklich ausbedungen, mollte. Daß

# 2) Religionsbeschwerden 1714:1720. 389

daß die Abstellung der seit dem Badischen Frieden vorgefallenen Beschwerden unmittelbar nach dieser Abrede in vier Monathen vollzogen werden, sonst aber diese ganze nur provisorisch geschlossene Consvention ihre Kraft verliehren sollte.

Nun ergieng zwar unterm 1. Febr. 1721. vom VI. Churfürsten von der Pfalz ein Befehl an alle Obers amter im Lande, obiger kaiserlicher Verordnung Folge zu leisten. Auch wurden verschiedene Paristionsanzeigen von Seiten des Churfürsten nach Wien erlaßen. Allein selbst zu Wien erkannte man sie (1722. Aug. 22.) für unzulänglich. Und ein Churbraunschweigischer Rath von Reck, den das evangelische Corpus an den Churpfälzischen hof abgeschieft hatte, war vielmehr ein Augenzeuge des Gegentheils; ohne daß alles das die Sachen ans ders zu lenken vermochte.

Jene wohlgemeint vermittelte provisorische Abs VIL rebe bat inzwischen nachher die gang widrige Diß: Deutung erleiden mußen, als ob das evangelische Corpus fich nunmehr begnugen mußte, wenn bie Religionsbeschwerden in der Pfalz und anderen bortigen Gegenden überall nur auf den Buftand bes Badischen Friedens vom Jahre 1714. juruckge: ftellt wurden; gleich als batte man bamit die im Weftphalischen Frieden festgefehte Entscheidungs: jabre 1618. und 1624. verlagen, und ftatt beren ein ganz neues Entscheidungsziel vom Jahre 1714. annehmen wollen. Gine folche Abweichung von Den einmal fo theuer erfochtenen Entscheidungszie: len des Westphalischen Friedens mar gewiß weder bem evangelischen Religionstheile, noch ber vermit: 236 2 telus

# 390 X. Carl der VI. 1711:1740.

telnden Krone Großbritannien in den Sinn gefommen. Judem man vorerft auf das Jahr 1714., bernach auf das Jahr 1697., dann auf 1679. und endlich auf 1648. zurückgeben wollte, mar ja das mit feine Bergichtleistung auf Die vermoge Des Weftphalischen Friedens fur bestandig jum Grunde liegende Richtschnur der darin verglichenen Ente scheidungsziele enthalten. Die ganze Convention war ohnedem nur provisorisch. Da vollends das Darin enthaltene Bersprechen in Den vorgeschrieber nen vier Monathen nicht erfullet war, batte die gange Convention ihre Rraft verlohren. follte jest in felbigen Gegenden nicht mehr auf die Entscheidungsiabre 1618. und 1624., fondern nur auf das Jahr 1714. geflaget werden tonnen? -Das mare nichts anders, als alle vor 1714, den Protestanten jugefügte Religionsbeschwerden billiegen, und auf ewig ihrem Schickfale überlagen! Dabin gieng gewiß die Absicht jener Convention nicht. Es wird aber noch immer von den meisten catholifchen Schriftstellern auf ben Ruß genommen.

#### III.

Mißhelligkeiten über einige Falle, da das evans gelische Corpus auf dem Reichstage in partes gegangen 1712:1727.

I. Wier Falle, worin auf bem Reichstage beibe Relis gionotheile ungleicher Meynung waren, gaben ju neuen Streitigfeiten Unlag. — II. Diefe vier galle betrafen a) Die Meligionsgleichheit einer Nelchebeputation, welche Die Toggenburger Sache in der Schweiz vermitteln follte; — III. b) eine von der Reichskadt Colln begehrte Moderation ihrer Reichsanlagen; - IV. c) bas Ergftallmeisteramt, fo bem Saufe Sannover aufgebrungen werben follte; - V. d) die Bollsiehung eines Reichsdeputationsurtheils, vermos ge deffen Churpfalz die Herrschaft Zwingenberg an eine evans gelische abeliche Familie jurudgeben follte, wowider Chur-pfalz einen Recurs an den Reichstag genommen hatte. — VI-VIII. In diefen Rallen wollten die Catholischen behaups. ten, es mußte eine Religionsfache fenn, wenn man in partes gehen wollte. — IX. Ferner wollte man behaupten, es tonnte nicht anders geschehen, als wenn alle evangelische Reichsftande gang einmuthig maren; - X. ba boch fonft ein jebes reichsftanbifches Corpus nach Mehrheit ber Stim-nien Schluffe faffet, — XI. XII. und hier nicht wie bep ben Reichsgerichten eine Ausnahme vorgeschrieben ift. -XIII. Gelbft ale zwen Parthepen find beibe Religionotheile gu betrachten, wenn gleich nicht immer alle Stanbe von eis ner Meligion gang einmathig jufammenhalten. -Sonft murbe biefes Gulfsmittel ber Protestanten gegen bie Mehrheit ber catholifden Stimmen bald vereitelt merben. -XV. XVI. Es ift auch nicht nothig, allegeit icon vor Ables gung ber einzelnen Stimmen die Gesammterklarung von fich zu geben, — wenn es nur vor Abfassung bes Schlusses geschieht. — XVII-XIX. Die Wirkung ber Trennung eines Religionstheils befieht barin, daß der andere mit ber Mehrheit ber Stimmen nicht ju des erftern Nachtheil ets was burchfeben fann ; - XX. moben nicht nur bas evans gelische Corpus feine Erhaltung, fondern in ber That die Rube von gang Teutschland gewinnt. — XXI. Ron Geis ten ber Catholischen ift in ber Generalmajors : Sache 1672. , alles obige auch schon so gehalten worden. — XXII. Eine 28 b 4 mert:

### 192 X. Carl der VI. 1711-1740.

mertwarbige Schrift , woju fich bas gange evangelifce Cors pus belannt , hat das alles in belles Licht gefest.

- gionstheile außerten sich noch ben mehreren Gelegenheiten über eine der wichtigsten Stellen des Westphälischen Friedens, wo derselbe verordnet hatte, daß, so oft die beiden Religionstheile auf reichsständischen Bersammlungen sich trennten, nichts als gutliche Vergleichung, aber kein Schluß nach Mehrheit der Stimmen statt sinden sollte (h). Unter Carl dem VI. ereigneten sich vier Fälle, wo es hierüber zwischen beiden Religionstheilen zu großen Streitigkeiten kam.
- Im Jahre 1712. mar in ber Schweiz zwischen IJ. bem Abte zu St. Gallen und ber Congrenburger Landschaft ein schon seit dem Anfange des Jahr bunderts entstandener Streit in offentlichen Rrieg ausgebrochen, worin funf catholifde Cantons dem Abte, zwen evangelische den Loggenburgern ben: In Diefer Angelegenheit fam Das Reich in den Sall, Die Bermittelung ju übernehmen, die durch einige beputirte Stande besorgt werden Bie Die Deputirten ernannt werden foll: ten, wollte man beren mehrere von catholischer, als von evangelischer Religion ernennen, und bar: über mittelft Dehrheit ber Stimmen einen Schluß fassen. Die Evangelischen beriefen sich bawider auf die fare Vorschrift des Westphalischen Frie bens, daß alle Reichsbeputirte jedesmal in volli: get

<sup>(</sup>b) Donabr. Fr. Art. 5. 5. 52. Dben, 6.78.

# 3) Ius eundi in partes 1712-1727. 393

ger Gleichheit beider Religionen ernannt werden sollten. Von catholischer Seite wollte man das nur auf Deputationen, denen einheimische Sesschäffte im Reiche aufgetragen wären, einschränzten; Andere, die zu auswärtigen Geschäfften ausserhalb des Teutschen Reichs bestimmt wären, sollten daran nicht gebunden senn. Hier blieb den Protestanten nichts übrig, als zu hemmung der ihnen nachtheiligen Mehrheit der Stimmen ihre davon abgehende Mennung gesammter Hand zu erklären, oder nach dem im Westphälischen Friesden gebrauchten Ausbrucke in partes zu gehen (1712. Aug. 22.).

Sben das geschah am 15. Jan. 1717., als IK. man durch Mehrheit der Stimmen der Reichsstadt Colln eine Moderation ihrer Unlage in der Reichsmatrifel angedeihen laßen wollte; da der evangelische Religionstheil dafür hielt, daß ihr darin nicht zu willfahren sen, weil sie durch Beschrückung ihrer evangelischen Einwohner an dem von ihr angesührten Verfall der Nahrung selbst Schuld sen.

Eine ahnliche Gelegenheit ereignete sich ferner iv. im Jahre 1719., als es im Werfe war, für das Haus Hannover ein neues Erzamt aussündig zu machen, weil nach dem Badischen Frieden Chur; baiern das Erzstruchsesamt zurücknahm, und Chur; pfalz jest das Erzschahmeisteramt sich wieder zur eignen wollte. Unter mehreren Borschlägen kam insonderheit das Erzstallmeisteramt in vorzügliche Betrachtung. Jedoch Chursachsen widerseste sich dagegen, weil das Marschallamt (wie selbst die Bb 5

### 394 X. Carl der VI. 1711=1740.

Ethmologie des Worts anzeige, da Mare, Mare, ein Pferd, so wie Schalf einen Anecht oder Bestienten bedeute,) schon alles in sich sasse Stallmeisteramte gerechnet werden könnte. Ein widersprochenes Erzamt verlangte nun auch Chursbraunschweig nicht. Gleichwohl wollten die Disrectorialgesandten in beiden höheren Collegien die Sache zum Vortrage und durch die Mehrheit der Stinmen zum Schlusse bringen. Um solchen Disrectorialmisbräuchen einmal vorzubeugen, machte sich der evangelische Religionstheil gefaßt, in partes zu gehen. Doch kam es diesmal damit nicht zur Würklichkeit, weil der Vortrag der Sache dens noch unterblieb.

Um weitesten fam es bingegen mit Musubung Diefes Rechts im Oct. 1727. in einer Sache, mo es darauf ankam: ob die Herrschaft 3wingenberg am Meder einer evangelischen Familie, welche mabrenden drengigiabrigen Rrieges ihres Befiges entfest worden mar, vermoge ber Umneftie Des Westphalischen Friedens von einem catholischen Befiber, welchen Churpfalz feitdem damit belebntbatte, jurudigegeben werden follte? Jene evanges lische Ramilie, Goler von Ravensburg, batte im Inbre 1651, von der damals zur Restitution von wegen ber Umnestie niedergefeht gewesenen Reichse Deputation ein gunftiges rechtsfraftiges Urtheil ers Auf deffen Bollziehung hatte auch ber langet. Reichshofrath im Jahre 1726. schon erfannt, und Carl ber VI. hatte felbst die Erecutionsbefehle an Fürsten Burtenberg als ausschreibenden Schwabischen Kreises, worin Zwingenberg lag, bereits unterschrieben. Dawider batte aber Chur: pfalz

# 3) Ius eundi in partes 1712-1727. 395

pfalz, um ben catholischen Besiger, Grafen von Wiefer, im Befig ju erhalten, den Recurs an ben Reichstag genommen. Weil felbst vom faiferlis chen Sofe nicht zu vermuthen mar, bag berfelbe mit den Stimmen des Hauses Desterreich fiber dier fen Recurs fich benfällig erffaren murde; fo batte man anfangs nicht geglaubt, daß in diefer Sache eine Mehrheit ber Stimmen jum Rachtheile ber protestantischen Parthen ju beforgen fenn murde. Mls aber in beiben boberen Collegien Die Sache jum Bortrage fam, fielen wider Bermuthen alle catholische Stimmen doch für den Grafen von Bies fer aus. Alfo beriefen auch bier in der folgenden Seffion, wie man bas Conclusum nach den mebe reren Stimmen machen wollte, die evangelischen Reichsstände fich barauf, daß ihr gesammtes Corpus anderer Mennung sen, und einen folchen Schluß nach ber Mehrheit der Stimmen nicht que geben fonne,

In allen diesen vier Fallen wollte man catholic vie scher Seits noch Zweifel erregen, ob die Mehrheit der Stimmen durch den Abgang eines Religionstheils von der Mennung des andern gehemmet werden könne, da in allen den Fallen von keiner eigentlischen Religionssache die Frage sen. Allein die Stelle des Westphälischen Friedens, die hier zum Grunde liegt, ist, wie ich oben S. 78. u. f. in Bergliederung des Friedens schon bemerklich gesmacht habe, sowohl nach ihrer Veranlaßung als selbst ihrem buchstäblichen Inhalte nach ganz uns widersprechlich klar so gefasset, daß nicht nur in Resligionssachen, sondern auch in allen und jeden ans deren Geschässten, wo sämmtliche Reichsstände nicht

### 396 X. Carl der VI. 1711-1740.

nicht als ein Corpus angesehen werden fonnen, wie auch fo oft beide Religionstheile zweperlen Dens nungen gegen einander behaupten, die Debrheit ber Stimmen nicht entscheiben follte. Dieser Ausfpruch, bag die mehreren Stimmen nicht entschei: ben follten, gieng offenbar auf brenerlen Begen: wovon Religionssachen nur ben ersten. Sachen, worin Stande nicht als ein Corpus ans zuseben, ben zwenten, und die Berichiedenheit ber Mennungen beider Religionstheile den dritten aus: Diefen britten Begenftand aber nur auf ben ersten einzuschranfen murbe eben so wenig mit einer gefunden Logif besteben tonnen, als wenn man ben Sat: Wer Gelb, Berftand und Eugend hat, ift gludlich, fo migbeuten wollte, bag niemand tugenbhaft fenn tonne, wer nicht Gelb Denn mit nicht größerem Rechte lagt fich aus jener Stelle bes Friedens behaupten, bag man nicht anders als in Religionssachen in partes que ben fonne (c).

In

(c) Noch einleuchtenber ift vielleicht folgenbe Parobie von biefer Urt ber Auslegung:

In causis religionis omnibusque aliis negotiis, vbi status tamquam vnum corpus considerari nequeunt,

vt etiam catholicis et A. C. statibus in duas partes cuntibus,

fola amicabilis compositio lites dirimat, non attenta votorum pluralitate. Im Regen und ben allem andern schlechten Wetter, wenn die Sonne nicht scheint,

wie auch so oft wir Lust haben zu spielen ober zu tanzen,

halten wir Gefellschaft und gehen nicht spaties ren.

# 3) lus eundi in partes 1712-1727. 397

In catholischen Schriften wurde unter andern VII. angeführt, bas Borichen: wie auch, melches obigen britten Gegenstand von ben beiden vorbers aebenden fo augenscheinlich unterscheidet, babe in Den Westphalischen Friedensbandlungen in einem Auffage des Schwedischen Gesandten Salvius ger fehlet, und fen nur durch ein Berfeben der faifers lichen Befandtschaft bernach jugelagen worden. Allein gesett auch in einem Schwedischen Auffate ware einmal diefer Schreibfehler vorgegangen, fo ergab doch die gange Geschichte ber Beranlagung Diefer Stelle und aller übrigen barüber erfolgten Unterhandlungen jur Bnuge, daß die Borte, wie fie im Frieden felbft gefaffet find, bem mabren Beis fte ber Sache vollig gemaß find. Es murbe aber ohnebem viel ju weit führen, wenn eine Berorde nung des Westphalischen Friedens damit entfraftet werden tonnte, daß man fich nur auf Schreibfeb: ler, die in Unterhandlungen vorgegangen, ober auf Berfeben Diefer ober jener Befandtichaft berus fen durfte. Gnug bier ift Ginn und Beift bes Gefebes in volliger Uebereinstimmung.

Wie weit wurde man mit dieser ganzen so theuer vin, erworbenen Verordnung des Westphalischen Friesdens gesommen senn, wenn nicht anders als in Religionssachen Gebrauch davon gemacht werden könnte? Was zu Religionssachen im engsten Versstande gerechnet werden kann, kömmt ohnedem so leicht

Ergo

Folglich

non fas est ire in par- burfen wir nicht spielen tes ober tangen,

nifi, in causie religio- als im Regenwetter?

### 398 X. Carl der VI. 1711:1740.

leicht in reichestandischen Verfammlungen nicht vor. Doch wurde auch da noch oft Streit quug gemes fen fenn, was eigentlich dazu gehore oder nicht. Aber wie viele politische Gegenstande gibt es nicht, mo die Religion naben oder entfernten Ginfluß bat? Und ba mar es nach bem Berhaltniffe, worin in Teutschland beibe Religionstheile gegen einander fteben, gar mobl der Mube werth dafür ju forgen, baf nie ein Theil den andern durch bloge Debre beit ber Stimmen überwiegen follte. Dbige 3mins genbergische Sache fann allein schon zum Bensviele Dienen, was der evangelische Religionstheil in Teutschland zu erwarten haben murde, wenn die Mehrheit der Stimmen auf catholischer Seite binreichen follte, eine jum Bortheile einer evangelis fchen Parthen entschiedene Rechtssache damit jum Bortheile der catholischen Gegenparthen umzulenfen.

- Ben der Zwingenbergischen Sache wurde auch das noch gerüget, daß nicht alle evangelische Neichsstände einstimmig gewesen wären. Denn etliche hatten sich, auf Ansuchen des Churpfälzisschen Hofes und in solchen Fällen nicht ungewöhm liches Anerbieten einer gelegentlich gegenseitigen Unterstüßung, bewegen laßen, für denselben bersfällig zu stimmen. Da entstand also die Frage: ob derjenige Neligionstheil, der in partes gehen wolle, auf seiner Seite nothwendig völlig einmusthige Stimmen haben muße?
  - x. Mun ift hier offenbar ber Fall, da voraus ges fest wird, daß das gesammte Corpus der Stande sich in zwen Theile, wie sie der Religion nach vers' schies

Schieden sind, abtheilet, und ein jeder Theil vom andern abgesondert als ein eignes Corpus darüber ju berathichlagen und ju beschließen bat, ob es in partes geben wolle oder nicht? Da tritt aber die ben allen und jeden reichoftandischen Bersamms lungen nach ber Teutschen Berfaffung unftreitig obwaltende Regel ein: daß ein jedes Corpus und Collegium fur fich durch Mehrheit der Stimmen . Schlusse machen fann. Wenn irgendwo einmal gang einmuthige Stimmen fur nothig gehalten wer-Den, so ist das eine folche Ausnahme von der Res gel, Die nicht anders als vermoge einer ausdrücklis chen Worschrift behauptet werden fann, wie g. B. Die Wahlcapitulation ba, wo fie ju Ertheilung eines neuen Bolles die Ginwilligung der Churfur: ften erfordert, ausdrücklich baben die Borichrift gibt, daß diese Einwilligung von allen Churfurften gang einstimmig geschehen muße, fo daß die erman: gelnde Benftimmung eines einzigen Churfürften Die gange Sache beben fann. Gine folde Borfdrift ift aber in Diefer Stelle Des Weftphalischen Friebens nicht vorhanden. Es beißt nicht: wenn ein Religionstheil gang einmuthig vom andern ab: gebt, fondern überhaupt, wenn beide Religions: theile von einander abgeben, foll nichts als gutlis che Bergleichung Diese Zwistigkeit beben.

In einer andern ahnlichen Stelle (d) verorde xt. net der Westphalische Friede, daß auch ben Reichss gerichten die Mehrheit der Stimmen nicht entscheis den solle, wenn die Mitglieder heider Religionen nicht gleicher Mennung sind. Da sest er aber auss

<sup>(</sup>d) Osnabr. Friede Art. 5. S. 55. Oben S. 108. u. f.

# 400 X. Carl der VI. 1711=1740.

ausdrucklich hinzu: Wenn auch nur eine Stimme ben Stimmen ber andern Religionsverwandten bentrate, sollte doch die Mehrheit der Stimmen entscheidend senn. So gut diese Ausnahme in die: ser Stelle hinzugefügt werden konnte; so gewiß wurde es auch in jener Stelle geschehen senn, wenn es auch da die Mennung gehabt hatte, eine vollige Einmuthigseit der Stimmen auf Seiten des vom andern abgegangenen Religionstheils zu ersordern.

Wenn ein Gefeg über einerlen Gegenstand amen abnliche Borfchriften gibt, aber in einer Stelle ohne alle Ginfchranfung, in ber andern mit einer gewiffen Ginschrankung; fo ift ben Regeln eis ner gefunden Auslegungsfunft nichts gemager, als bak die Ginschranfung nur ba gilt, wo fie benge fügt ift; nicht fur ben gall, wo bas Befeg ohne Ginfchrantung fpricht. Diefe Regel ber Ausle: aunastunft tann vollends gar nicht bezweifelt mer ben, wenn zwischen zwen Fallen, Die Der Gefeke geber vor Augen gehabt bat, ein folcher Unterfchieb wahrzunehmen ift, daß fich ein binlanglicher Grund angeben lagt, marum in dem einen Ralle eine Berordnung mit, im andern ohne Ginschranfung gemacht ift. So verhalt fich hier Die Sache, Da ben Reichsgerichten entweder eine vollige Gleich: beit ber Personen von beiberlen Religionen voraus: gefest murbe, wie ben ben Genaten am Cammers gerichte, oder boch ein geringerer Unterschied, wie im vollen Rathe des Cammergerichts, und eine geringe Anzahl Perfonen, von beren Uebereinstim: mung die Frage mar. Da ließ fich begreifen, daß man 1. B. unter bren ober vier Mitgliedern eines Senats am Cammergerichte, ober auch unter fechs evan:

# 3) Ius eundi in partes 1712-1727. 401

evangelischen Reichshofrathen mit guten Redachte eine Einmuthigkeit der Stimmen ersorderte, wenn fie die Mehrheit der Stimmen von Seiten des ganzen Reichsgerichts unkaftig machen sollten. Aber nuter vierzig und mehr Stimmen, die z. Brim Reichsfürstenrathe zum evangelischen Religionse theile gehören, eine völlige Einmuthigkeit zu er sordern, das wollte weit mehr sagen. Da geschaft es also wieder mit gutem Bedachte, daß ben der Trennung beider Religionstheile in reichsständie schen Bersamulungen diese Einschräufung nicht hinzugesügt wurde.

Man berief sich zwar von catholischer Seite xut. noch darauf, daß das Wort partes hier foviel als men Dartheven bedeute, und alfo voraussete, daß beide Religionstheile als zwen Parthenen, auf ber einen Seite alle catholifche, auf ber andern alle evangelische Stanbe, geget einander ftanben, und jeder Theil feine eigne Memung:behauptetei Das fann man in fo weit jugeben, Dag eine jede Parthen vollständig zur Berathichlagung ichreiset und davon feines ihrer Mitglieber ausschließt. Allein daß in diefer Berathschlagung felbsbnicht die Dehrheit ber Stimmen gelten, fondern eine vollie ge Ginmuthigfeit nothig fenn follte, daß alfo auch nur eine ober andere Mitglieder, biefer Berfamme lung den Schluß der gangen Berfammlung ene fraften konnten, und daß man alsbann nicht mebe fagen burfte, bag beibe Religionstheile als zwes Parthenen gegen einander ftanden; das lagt fich mit Grunde nicht behaupten. Oder man mußte auch behaupten wollen, daß j. B. der Bairifche und ber Schmabische Rreis, indem fie barüben E c D. Entw. D. Staatsverf. Tb. IL.

# 102 X: Cari der VI. 1711-1740.

prieten, ob die Abten Kaisersheim zu diesem oder jenem Kreise gehorte, nicht als zwen Parthenen anspuschen gewesen sonn wurden, wenn nicht alle Stimmen eines jeden Kreises darüber völlig einer: ten Sinnes gewesen waren. Oder, was noch nather hier passet, sollten unsere beide Religionscheile auch da nicht als zwen Parthenen anzusehen gewesen sen, da die Protestanten unter Carl dem V. In Schnutsaldischen Bunde, und unter Ferdinand dem II. in der Union vereiniget waren, ungeachtet auch da in beiden Bundnissen nicht alle evangelissche Reichsstände ganz vollständig waren, da im ersten z. B. Herzog Moris von Sachsen, im aus dern das haus heisendarmstadt sehke?

Soviel ist gewiß, daß, wenn den Evangelie XIV. ichen gegen die überwiegende Debrheit ber catholis ichen Seimmen bas im Weftpbalifchen Frieden für fie ausgemachte Rettungsmittel nur alsbann ju fatten fommen follte, wenn fie auf ihrer Geitt sollia emmuthiae Stimmen batten, vielleicht fel: ten ein Ball ju ermarten fenn mochte, ba nicht leicht eine ober andere Stimme von ber andern Seite ju gewinnen fenn wurde, um bas gange Rettungs mittel fraftlos zu machen. In der That ift abet and ein reichestandisches Corpus ober Collegium, wenn es einmal nuch feiner bergebrachten Werfaf fang einen Schluf gefaffet bat, nicht verbunden, irgend einem Dritten bavon Rebe und Antwort au ceben, ob ber Schluß burch einmitchige ober nur burch bie mehreren Stimmen fo gefüßt fen. einmal legale Rotif barf einem Drieten Davon juge fanden werben. Gnug, wenn im Ramen eines

gangen Religionstheils beffen gefammte Megnung

8: i. '

auf

# 3) Ius cundi in partes 1712-1727. 1998

auf eine der Verfassung gemäße Art ju rechter Beit erflaret wird, um einem nach Mehrheit der Stipp men zu fassenden Schlusse vorzubengen.

Selbst aledann, wenn auch schon in einem der xv. reichsständischen Collegien einzelne Stimmen abges legt find, wie ber Fall in der Zwingenbergifchen Sache war, behalt bennoch ein jeder Religions theil, so lange ber Schluß mit Einstimmung ber aanzen Versammlung noch nicht wurflich gefasset ift, Die Frenheit in besondere Berathschlagung Dam über ju treten, und nach Befinden alebann noch Das Protocoll offen ju behalten, um feine gemeinsame Mennung zu erflaren, und damit noch die Abfaffung des collegialischen Schluffes zu bindern. Wie in jeder collegialischen Berathschlagung ein feder seine Stimme noch bis ju Abfaffung des Schluffes durch neue Zusätze erläutern oder gar abs auchern fann, so ist eben das auch einem jeden Re ligionstheile in Unsehung feiner Gesammtfimme unbenommen. Und wenn auch einzelne Stande vorher anders gestimmet haben, tann man jest nicht anders annehmen, als daß fie ihre vorherige Mennung nunmehr geandert haben, und jener Bes fammterflarung ihres Religionstheils allenfalls Stillschweigend beptreten.

Ein jeder Religionstheil wird sich zwar, wenn xvl. er die Umstände vorher sehen kann, gerne schon zum voraus auf seine Gesammterklärung gefaßt, halten, ehe es noch zur Ablegung der Stimmen in reichsständischen Versammlungen kömmt. Wenn aber die Umstände so sind, wie in der Zwingenberz gischen Sache, da man zum voraus keine widrige Ec. 2

### 404 X. Cativer VI. 1711-1740.

Mehrheit der Stimmen vermuthete; so wurde es Bart sein, dadurch den Gebrauch eines Rechts besschränken zu wollen, dessen Art und Weise im Gesbrauche das Gesetz selbst gar nicht eingeschränkt hat.

xvii. . Was follte aber nun endlich füt eine Wirkung Bon einer folden Gefaummterflarung und Davon ab-Bangenber Trennung beiber Religionstheile erwars tet werben? Davon fonnen obige bler galle wies ber bas beste Benfpiel abgeben. Mehmlith wie ben einer jeden teichestandischen Berathichlagung eine Frage aufgestellt wird, ob Diefes ober jenes nescheben solle, ober nicht? so war bier g. B. die Frage: ob in Der Loggenburger Gache Reichsbe: putirte in ungleicher Angahl beiber Religionen er nannt werden follten? ob bet Reichoftade Colln eine Moderation in der Reichsmatrifel angedeihen follte ? ob bas Ergitallmeifteramt bein Baufe Sannover aufgedrungen werden follte? ob bas Ertennt: hiß der Reichsdeputation und des Reichshofraths in ber Zwingenbergifchen Gade entfraftet werben folite, ober nicht? Alle biefe Fragen wollte ber car tholische Religionstheil mit ber für fich habenden Mehrheit der Stimmen bejahend entschieden bas ben, und alfo burchfeben, was feinem Intereffe und feiner Befinnung gemaß fchien. Der evange: lifche Religionstheil erklarte fich bagegen anderer Mennung. Run fiel das Durchfegen mit der Mehrheit der Stimmen weg. Es blieb nichts abrig, als fich ju vergleichen. Dber wenn man fich nicht vergleichen konnte, blieb alles, wie es war, und geschah also bas nicht, was man mit ber Debrheit bet Stimmen burchpusegen gedacht batte.

# 3) Ius eundi in partes: 1712, 1727. 405

Freylich läßt fich das von einer nicht allzugun: XVIIL ftigen Seite vorstellen, bag auf folche Art eine mindere Angahl Stimmen die mehreren unfraftig machen, und vielleicht einmal diefe ober jene gute Unstalten bintertreiben tonne. Allein man vers geffe nur nicht das mabre Verhaltniß ber beiben Religionstheile im Gangen, bas fich boch nicht bloß nach ber Ungahl Stimmen abmeffen lagt, fons bern billig auch noch nach anderen Magstaben ber Macht und Große zu schäßen ift. Da wird fich .... bald die anscheinende Ungleichheit entfernen, wenn auch gleich die bloge Unjahl ber Stimmen auf der einen Seite ein Uebergewicht ju baben fcheint, Mehr nach Gewicht als nach der blogen Ungabl beurtheilet, wird es nicht viel anders fenn, als wenn die Stimmen felbst auf beiben Seiten in gleicher Ungahl ftanden. Wie wenn z. B. von 100. Stimmen im Fürstenrathe ohne Rucksicht auf die Religion 50. einer Mennung waren, und 50. einer andern! Da murbe doch auch fein Schluß gefaffet werden tonnen. Eben fo magman fich auch den Fall der Trennung beider Relis gionstheile vorstellen.

Judem ist ein großer Unterschied, ob unter xix. zwen Theilen, die sonst mit einander in ziemlichem Gleichgewichte stehen, einem gestattet wird, ges gen den andern etwas durchzusehen, oder ges gen das, was der andere gern durchsehen nichtte, es nur dahin zu bringen, daß es nicht durchgeseht werden fann, sondern benm Alten gelaßen werden muß. Das letztere fann höchstens nur den Nachtheil haben, einmal etwas gutes zurückzuhalten, (wiewohl das in der Sache, wovon hier die Rede

### 406 X. Carl der VI. 1711:1740.

ift, wohl noch nicht der Fall gewesen ist). Aber was will das sagen gegen die Abhängigkeit, worin der eine Theil unter den andern gerathen wurde, wenn dieser die Mehrheit der Stimmen auf seiner Seite hat, und damit durchsehen könnte, was er wollte? Kurz es ist hier ben weitem nicht eine solche Anomalie, oder Unheildrohende Unregelmäßigkeit, wie sie von vielen vorgestellt wird.

Mach der Lage, worin fich Teutschland wurf: fich nun einmal findet, ift Diefes Mittel der Dehr: beit der Stimmen auszuweichen für Die Protes Ranten offenbar ihr einziges Rettungsmittel. Ohne tu ihrem Untergange über furz ober lang ben Beg zu bahnen, tonnen fie fich biefes Rettungsmittel nicht nehmen noch beschränken lagen. Alle aus: wartige Dachte, benen es nicht gleichgultig ift, ob Teutschland seine bisherige Verfassung behalte ober nicht, tonnen auch nicht gleichgultig baben fenn, wenn einem so beträchtlichen Theile des Teutschen Reichs diefes Rettungsmittel benommen ober ber ichrantet werden follte. Gelbit von Getten des catholischen Religionstheils berubet es gewiß auf unrichtigen Borftellungen, Die jum Theil burch Den ehemaligen jesuitischen Unterricht verbreitet und unterhalten worden, wenn man biese Sache in ei nem fo ungunftigen Lichte betrachtet bat. Religionstheile tonnen nicht gludlicher leben, als wenn fie in bruderlicher Ginigfeit einander ben bem lagen, mas ein jeder bat, und infonderheit eine so theuer erworbene Vorschrift bes Westphali schen Kriedens als ein wahres Kleinod für die Nw be von Teutichland in Ehren balten.

### 3) Ius eundi in partes 1712-1727. 409

Einen sonderbaren Umstand darf ich endlich xxI. ben allem dem, mas ich bisher angeführt habe, nicht noch unbemerkt lagen Go gefährlich viele Den Gebrauch diefes Rechts baben vorfellen wol: Ien, da alle Augenblicke die besten Anstalten vom evangelischen Religionstheile ruckgangig gemacht werden fonnten; fo offenbar zeigt Die Gefchichte fchon darin die Mäßigung und Borficht, womit Der evangelische Religionstheil zu Diesem Mittel schreitet, ba feit dem Weftphalischen Frieden bis auf das Jahr 1712. tein namhafter Fall von der Art vorgefommen mar. Wohl aber mar es sons derbar gnug, daß in dem Borfalle, den ich oben (S. 284.) von der Reichstagsberathichlagung Des Jahres 1672. über Die Befegung einiger Beneral majorsstellen erwehnt habe, ber catholische Relis gionstheil selbst zuerft die Bahn gebrochen bat, wie Diefe Stelle bes Weftphalischen Friedens ju benugen sen. Auch da war von keiner Religionssache die Rede; auch ba waren auf ber catholischen Seite nicht völlig einmuthige Stimmen; auch ba waren Die einzelnen Stimmen ichon im Reichsprotocolle, als das catholische Corpus noch in besondere Berathichlagung trat, und bernach feine Befammter: flarung abgab; auch da ward damit die Abfaffung des Schluffes, der fonft nach der Mehrheit der Stimmen fatt gefunden Batte, noch ruckgangig ge: macht; auch da blieb nichts anders übrig, als fich ju vergleichen; ober bie Stellen batten gang unbe: fest bleiben mußen. Was aber damals dem cas tholischen Religionstheile Recht mar, muß auch billig dem evangelischen für Recht gelten. Go fpricht jugleich ein neuer Rechtsgrund einer gegen: Ec 4

### 408 X. Carl der VI. 1711-1740.

feitigen Observanz, als der besten Auslegerinn aller Gesehe, obigen Behauptungen das Wort.

taphorischen Titel: Anker der Frenheit, ben Geles genheit der Collnischen Moderationssache im Jahre 1717. von einigen evangelischen Comitialgesandten abgesasset, aber erst ben Gelegenheit der Erzstalls meisteramtssache 1719. bekannt gemacht, und hers nach dem Vorstellungsschreiben, welches das evans gelische Corpus 1720. an den Kaiser erließ, benges füget war, hat die hier einschlagenden Sase mit Nachdruck und Gründlichkeit vertheidiget, und ben einer Ansechung, die sich dagegen hervorzuthun schien, die Shre gehabt, daß der gesammte evans gelische Religionstheil sich selbst zum Verfasser und Gewährsmann dieser Schrift bekannt hat (e).

<sup>(</sup>e) Meine Litteratur bes Staatdrechts Ih. 3. S. 250.

#### IV.

# Schicksale des Cammergerichts unter Leopold und Carl dem VI.

I. II. Die Berordnungen, die der Beftphalliche Friede und jungfie Reichsabschied vom Cammergerichte gemacht bats ten, tonnten wegen Abgangs ber Cammergieler nicht jur Bollgiehung tommen. — III. IV. Ueberdies mußte bas Cammergericht wegen Gindicherung ber Pfalz von Speier nach Beblar fluchten. - V. VI. Sier entftand vollends ein Justitium, bas eine aufferorbentliche Bifitation jumege brache te. - VII. VIII. Auf beren Bericht tam es in Gang fos wohl die Babl der Affesoren, als ihre Befoldung zu vers mehren. — IX. X. um 25. Affesoren mit 4000. Gulben befolden gu tonnen, murben bie Cammergieler von 2. ju 7. XI. Darunter maren aber viele ungangbare erhöhet. — Doften, - XII. und vom Berliner Sofe wurden Die Came mergieler nur auf ben alten guß fortgezahlt. - XIII. Alfo tonnten muttlich nur 17. Affesoren fepn, - woraus ein meues tlebel ber Sollicitatur entstand. - XIV. Mehrere Prafentirte fcoffen alfo immer über, und mußten warten, bis erf von nenem Stellen leer marben. - XV. Unter ben 25. Affefforen follten ohnedem zwen neue von Bohmen und Sannover mit begriffen fenn. — XVI. Dagegen hatte es aber auch noch Schwierigfeit mit den Weftphdlischen Rreisprafentationen — XVII. und mit der abwechselnden Prafentation ber evangelischen Rreife. -Welches alles erft 1782. erlediget ift.

Doch eine zwiespältige Mennung der beiden Res L. ligionstheile außerte sich über die Gerichtbars Teit der höchsten Reichsgerichte in geistlichen Saschen der Protestanten. Doch ehe ich davon rede, muß ich hier erst einschalten, was inzwischen die Reichsgerichte selbst, insonderheit das Cammerges richt, sur Schicksale betroffen haben.

### 410 X. Carl der VI. 1711-1740.

- Die Absicht bes Westphalischen Friedens und des jungsten Reichsabschiedes, dieses höchste Reichse gericht recht in Aufnahme zu bringen, war ben weitem nicht in ihre Ersüllung gegangen. Der Abgang an Cammerzielern war Ursache, daß an statt 50. kaum 19. Bensißer am Cammergerichte unterhalten werden konnten. Die Bistation, die schon im Nov. 1654. eröffnet werden sollte, und seitdem etlichemal wieder in Anregung kam, kompte eben so wenig zu Stande gebracht werden. Als sessen so wenig zu Stande gebracht werden. Als sessen bieses Reichsgerichts schon lange durch Reichsgesesse vorgeschrieben war.
- 117, Aber nun fam noch unglucklicher Weise bingu, daß das Cammergericht, wie es nunmehr schon feinen verjährten beständigen Aufenthalt zu Speier batte, nicht nur überhaupt durch Die Frangofischen Kriegsunruben vor und nach dem Mimmeger Frie: ben manches Ungemach mit zu empfinden batte. Sondern in der Schrecklichen Bermuftung, Die im Jan. 1689. burch Bollziehung der mordbrenneris fchen Befehle in ber Pfalz und ber gangen Gegend geschab, mard auch Speier nicht verschonet. Much Die sammtlichen Mitglieder Des Cammergerichts mußten alfo gefcheben lagen, daß ihre Saufer, Bucher und Acten im Rauche aufgiengen. meiften mußten, wie fie giengen und ftanden, nur auf ihre perfonliche Rettung bedacht fenn. Saffer mit Acten wurden von den Frangofen felbft noch nach Strafburg gerettet; (vielleicht in ber Hoffnung, wichtige Reichsftaatsfachen barin ju finben, Die bann frenlich in der Folge nicht eintraf; Doch noch zum Blude für manche Parthenen, Die feits

# 4) Zuftand des Cammergerichts. 411

feitdem noch Mittel und Wege gefunden haben, ihre Acten von Strafburg aus zurudzubefommen.)

Die unglücklichen Flüchtlinge fanden kaum eist. wen Ort, wo sie sich wieder sammlen konnten. Endlich beschloß ein Reichsgutachten vom 28. Sept. 1689., daß das Cammergericht in die Reichsstadt Werzlar verlegt werden sollte, wo hers mach am 31. Jan. 1691. die erste Session, aber, wie leicht zu erachten, von einer geringen Anzahl Bensiket gehalten wurde.

Eine andere Art von Unglud traf jest bas v. Cammergericht, ba ber Beift ber Swietracht un: ter feinen Mitgliedern überhand nahm. Die beis ben bamaligen Prafibenten , ein Frenherr von In: gelheim und ein Graf von Golms : Laubach, mur: Den uneins über Die Aufnahme eines von Chur: baiern prafentirten Benfigers, welchem auf Be: erieb des Frenherrn von Ingelheim ein anderer, ben der Raifer prafentirt hatte, vorgezogen murde. Hierüber tam es auch von Seiten einiger Affeffo: ren ju anguglichen Reden und Schriften; wesmes gen der Frenherr von Ingelheim mit Mehrheit der Stimmen am 16. Jan. 1703, Die Suspension eis nes gewissen Affessors von Port zuwege brachte. Run gerieth so gar bas ganze Gericht in Still: ftand, da die wiber einander aufgebrachten Dit alieber beffelben nicht mehr mit einander zu Rathe geben wollten.

So fab fich endlich bas Reich genothiget, (un: VI abhäugig von bem, was schon im jungften Reichs; abschiede beschloffen war, aber noch immer ausges sebt

### 412 X. Carl der VI. 1711-1740.

fest blieb, ) eine ganz außerorbentliche Visitation au veranstalten, und baju auch eine ganz außeror: Dentliche Reichsbeputation zu ernennen. fen ward diefe Bifitation schon am 15. Oct. 1704. Aber zu Stande tam fie erft im Oct. 1707. Gie batte erft lange mit Untersuchung ber Dangel bes Gerichts zu thun. Erft am 28. Jan. 1711. fonns te bas Gericht, das inzwischen bis auf 6. Benfiker ausgestorben mar, von neuem eroffnet werden. Erft am 18. Dec. 1713. nahm Diefe Bisitation mit einem formlichen Bisitationsabschiede ibr Ende. ber zwar ein und andere nukliche Werordnungen enthielt, aber im Gangen boch nicht ber Soffnuna entsprach, die man fich davon gemacht batte.

In bem Berichte, ben biefe Bisitation bernach an Raifer und Reich erließ, trug fie hauptfachlich darauf an, daß man die Anzahl der Affessoren vermehren, und jugleich ihre Befoldung, mit mehrerem Unftande leben ju fonnen, an fatt ber bisberigen zwen taufend Gulben auf vier taus fend Gulden erhoben mochte. Muf folche Art fonns te man auch eber hoffen, daß es an tuchtigen und murdigen Mannern nicht fehlen murde, Die fich gu ben Affefforsstellen ferner prafentiren ließen.

Eine folche Erhobung ber Befoldung erforderte VIII. aber auch eine beträchtliche Erhöhung ber bisheri: gen Cammerzieler. Wenn vollends die im West phalischen Frieden vorgeschriebene Anzahl von 50. Affefforen batte unterhalten merben follen; murbe deren Befoldung alleine jährlich 200. taufend Gulben erfordert haben. Ginen folchen jahrlichen Bentrag hielt man fur unmöglich. Dan boffte also

fid

# 4) Zustand des Cammergerichts. 413

fich begnügen zu tonnen, wenn auch nur 27. Uffefsforen als die Halfte der im Westphalischen Frieden beschloffenen Anzahl angenommen wurden.

Um Die Sache in mehreren Betrieb ju brin: Ix. gen schiefte das Cammergericht felbft ein Paar Afe fefforen nach Wien und Regensburg. Darauf ers folgte vorerst am 24. Man 1719. ein gunstiges faiferliches Commissionebecret, und am 15. Dec. 1719. ein benfälliges Reichsgutachten, welches am 3. Nov. 1720. auch der Kaiser genehmigte. Damit tam es nun fo weit, daß murtlich 25. Afe fefforen, jeder mit 4000. Gulden Befoldung, ans gestellt werden follten. Woneben ber Cammerrichs ter jahrlich 11733. Athlr. 30. Kreuzer, und zwen Prafidenten, jeder jährlich 3656. Riblr. zu erwars ten hatten (f); ohne was noch an andere Persos nen bes Gerichts von Reichs wegen zu bezahlen war. Zusammen betrug bas 91.069. Athlr. 70. Rreuzer, Die jabrlich berbengeschafft werden muß: ten, wenn bas Cammergericht 25. Benfiger ba: ben follte.

Um das zu bewirken, wurden nun die bishe: x rigen Cammerzieler von 2. auf 7. erhöhet. Das heißt, wer bisher halbidhrlich 200. Fl. bezahlen bo follten nach

<sup>(</sup>f) In einem Commissionsbecrete vom 3. Nov. 1720. ließ der Kaiser auf Erhöhung der Besolduns gen des Cammerrichters und der Präsidenten anstragen. Es ward aber im Reichsgutachten vom 8. Nov. 1726. abgelehnt, "weil der diesmal aussgefundene fundus surrogstorius dazu nicht erklecks lich sep." Samml. der R. A. Th. 4. S. 348. und 361.

# 414 X. Carl der VI. 1711-1740.

nach diefer erhöhren Cammergerichtes Marrifel jährs lich 103.600. Athle. 3. Arenzer herauskommen; wozu unter andern ein jeder Churfurst halbjährlich mit 811. Athle. 78½ Arenzer angesetzt ward.

- Allein es zeigte fich in den jahrlich angesekten XI. Bentragen bald ein Abgang von 10.484. Riblr. 33. Kreuzern an ungangbaren Doften, von beneu man verausfeben tonnte, daß fie nie in Gang ju bringen fenn murben. Daneben melbeten fich fo viele Reichsstände mit bringenden Moderationsge: fuchen, daß an folden, die ben Raifer und Reich Damit murflich Gebor fanden, iábrlich noch 20.848. Rthlr. 50. Kr. abgiengen. Bie man al fo 1732. noch einmal nachrechnete, und die Cams mergerichts: Matrifel von neuem ins Reine brach: te; famen an statt obiger 103.600. Athle. 3. Rr., nur 78.077. Athle. 65. Rreuzer jabrlich zu erware zenbe Bentrage beraus.
- Alber auch unter diesen waren noch die Anschläsge des Hauses Brandenburg nach dem neuen Fuße mitgerechnet; an statt daß der König in Preussen sür alle seine Teutsche känder nur auf den alten Fuß 2. statt 7. zu bezahlen sortsuhr, weil er überall zu dieser Erhöhung der Matrikel seine Einwilligung nicht mit gegeben hatte, und sich darauf bezog, daß es noch nicht ausgemacht sen, ob in Steuers sächen die Mehrheit der Stimmen gelte? Auch sonst blieben noch soviel andere beträchtliche und schwer bezzutreibende Nückstände, daß jährlich in würklicher Jahlung kaum 70. tausend Athle. bezssammen kamen, und in manchen Jahren noch weit weniger.

# 4) Zuftand des Cammergerichts. 415

Won 70. taufend Athlen. fonnte man aber xill nicht mehr als 17. Uffefforen besolden. Denn für Diefe Ungabl mit Inbegriff ber übrigen Befotbung gen ward jahrlich eine Summe von 69.989. Ribirn. 70. Rr. erfordert. Alfo waren, Des Reichsschlufe fes von 1719. und 1720. ungeachtet, boch immer nur 17. Affefforen. - Gine ben weitem der Mrs beit nicht gewachsene Ungabl. Denn wenn man auch ein Jahr ins andere auf einen jeden Affeffor jahrlich 10. Relationen ju Endurtheilen rechnete, womit jabrlich 170. Sachen abgethan werben tonns ten; fo kamen boch jahrlich meift 230. bis 250. Sachen von neuem in Gang, ohne mas noch von einer unüberfehlichen Menge alterer bisber liegen gebliebener Sachen von neuem betrieben murbe. Alfo tonnte man gewiß darauf rechnen, daß von Den 230. bis 250 neuen Sachen 50. bis 70. nie jum Urtheile fommen wurden. Defto anaftlicher bemubte fich jest ein jeber, bem boch baran geles aen mar, ein Urtheil ju befommen, allenfalls Simmel und Erbe ju bewegen, um diefen 3wech ju erreichen. Daraus erwuchs ein neues Uebel. Wer ·nicht follicitirte, b. i. wer nicht alles in der Welt anwandte, um es babin ju bringen, bag feine Sache vor andern vorgenommen werden mochte, Der burfte nie hoffen ein Urtheil zu erhalten. Bas waren aber da nicht für Runfte ju erwarten, modurch eine jede Parthen ihre Sollicitatur vor ans bern eindringender ju machen suchte ? (g)

Um

<sup>(</sup>g) In einer im Jahre 1736. von sammtlichen Procuratoren am Cammergerichte übergebenen Borsftollung beschwerten sich bieselben, bag die heilfas me Justig burch solche Personen, welche auf die

# 416 X. Carl der VI. 1711: 1740.

Um aber wieder auf die Anzahl der Affesso= ren jurudjufommen, fo waren beren zwar wurf: lich nur 17. im Besige ihres Umtes und im Ges nuffe ibrer Besoldung. Aber Die Prasentationen fonnten doch immer ihren Bang fortgeben. Denn so oft ein Affessor abgieng, ward an feiner Stelle pon eben bem Sofe ober Rreise gleich ein andererprafentirt und jur Proberelation und jum Gramen quaelagen. Waren aber nun von eben ber Religion icon altere Prafentirte vorhanden, wie jest bestandig ber Fall war; so ruckte berjenige, Der querft feine Prafentation am Cammergerichte überreicht batte, wenn er tuchtig befunden mard, in Besit ber erledigten Stelle. Der neue Prafentir: te mußte aber fo lange jurucffteben, bis fein altes ter Prafentirter von feiner Religion mehr vor ibm war, und er alebann jum murflichen Genuffe feis ner Stelle berufen murbe. - Eine neue Unbes quemlichkeit, da mancher erst 10. 15. und mehr Sabre nach abgelegter Proberelation an Die Reibe fam, als wurflicher Uffeffor einzurucken; mancher beswegen fich befann, eine Prafentation anzuneh: men, ober auch nachber, wenn seine Umftande fich. inzwischen andereme gebeffert batten, ben erhaltes nen Ruf verbat. Ben

Cammergerichtsordnung nicht verpflichtet sepen, gleichsam negotiert werbe, und daß solche Leute allerlen verbotene Mittel und Bege suchten zc. "Dergleichen thun — (fuhren sie fort,) der Justinn Braunchen Sohn, Mardochai, nebst noch "vielen anderen, als hiesigen Stiftscanonicis, Jesusulen, Franciscanern, Medicis, Frauenzimmer "von allerlen Stande, Christinnen und Judinsunen zc." Meine Vorlesung von der Gollicitas tur zc. (Gotting. 1768. 4.) S. 13.

# 4) Zustand des Cammergerichts. 427

Ben der Anzahl der Drafentationen that xv. fich aber noch eine Schwierigfelt bervor. Untet Den funfzia Prafentationen, Die Der Beftohalifche Friede begrundet hatte, waren 14. churfurstliche, foligitch nach ber im Reichsgutachten 1719. angenommenen Salbirung berfelben, nur fieben chutt fürftliche Prafentationen. Das churfürftliche Cole legium batte aber inzwischen 1708. an Churbob. men und Churbraunschweig zwen neine Micaliebet befommen, Die man von Ausübung des Borrechts, vermoge beffen ein jeder Churfueft ein einnes Pras fentationsrecht bat, auf feine Weife ausschließen Und doch ließ sich das einmal zwischen beiden Refigionstheilen verglichene Berhaftnig ber Prafentationen nicht wohl anders benbehalten; als Daß man die Anjahl co. gerade auf die Halfte, mithin auf 27. feste. Aber nun boch noch 2. weie Dagu ? - Bier balf fich Das Reichsqutachten furz und aut durch, indem es ein vor allemal vervebnes te: Die Amabl der Uffefforen follte auf die Balfte berer, Die im Weftphalischen Frieden bestimmer mas ren, alfo auf 25., gefeht werden. Das war nun frenlich mathematisch schwer zu vereinigen, baffipoligur Salfte, mit Inbegriff noch a. anderer, borh nur 25. ausmachen sollten; wie fich in der Thut die Worte des Reichsquiachtens in folgende und auflosbare Zifein fegen ließen: 30:2 + 2 = 25? Allein der Anote lofete fich fo auf, daß zwar wy: Prafentirte fem tonnten, aber nur 25. wurftiche Affessoren; ba immer nur ein catholischer und ein evangelischer Prafentirter überfthießen durften, um gleich einrucken ju tonnen , wenn fich eine Stelle von eben der Religion erledigte, auf welche dann Der neue Prafentirte wieder eine andere Bacan; ab: Dd war: P. Entw. D. Staatsverf. Tb. II.

### 418 X. Carl der VI. 1711-1746.

marten muste, (wie jeht wurklich diese Sinriche tung seit dem Jahre 1782. am Cammergorichte im Gange ist.).

AVI. Damals waren aber auch noch die Prafentationen des Westphälischen Areises ungangbar, weil seit dem Julich: und Bergischen Successionsstreite auch hierüber Irrungen entstanden waren, die noch nicht hatten verglichen werden können (h). Also konnten gegen jene zwen neue churfürstliche Prasentationen diese zwen Areisprasentationen vors erst in Abrechnung gebracht werden.

Ja es blieb noch eine Prasentation ungangbar, XVII. Die man ju Ergangung ber evangelischen Stellen im Beftphalischen Frieden abwechselnd theils den bei: ben Rreifen Ober : und Rieberfachfen, theils ben evangelischen Stanben ber vier vermischten Rreife Schwaben, Franken, Oberrhein und Weftphalen augetheilt batte. Dach ber Abficht bes Weftphalis fchen Friedens fonnte bas zwar feine Schwieriafeit machen, ba det Friede zwen Prafentationen auf Diese Urt vertheilt batte, eine unter zwen, die am bere unter vier Kreisen. Allein ba jest bas Scher ma des Weftphafifthen Friedens halbirt werden follte; fo schien bataus ju folgen, daß bie beiben Sachfichen Rreife jest nur eine balbe, und die vier vermischten Kreife ebenfalls nur eine halbe Af fefforsstelle ju vergeben haben follten. Dun hatte man zwar aus biefen zwen balben Stellen eine gan: je jufammenfchmeigen, und bas verfchiedene Bers haltniß der prafentirenden Kreife dadurch retten tow nen, daß man die Gachfichen Rreife zwenmal prai **Senti**s

# 4) Zustand des Cammergerichts. 219

feuriten ließe , weifit an die vermifthien Rreife die Reihe nur einmal fame, (wie es endlich auf folche Urt auch am 23. Jul. 1777. verglichen worden ift.) Allein bamals bielt man es nicht für thums lich, diese Sache ins Reine ju bringen; fand es auch vermuthlich weniger bringend, weil ohnedem ber Mangel an Gelde hinderte, daß die Ungahl Der 25. Affefforen doch nicht vollständig unterhale ten werben konnte. Ob da nun ein Prafentirter mehr ober weniger überschoffe, ichien weniger von Belange ju fenn. Alfo maren murflich immer nur 24. Prafentationen im Bang, und von diefen nur 17. wurfliche Uffefforen, 7. jedesmal überschießen: be Prafentirte; (bis erft in unferen Tagen ein neuer Reichsschluß 1775. wieder eine Menderung gemacht hat, die mit dem r. Jun: 1782. jur volle ligen Bollziehung gedieben ift.)

Berhandlungen über bie Frage von der Gericht: barteit der hochsten Reichsgerichte in evangelischen geistlichen Sachen.

I-III. Auf Berundsfung eines abgestehten evangelischen Predigers ju Wehlar tam es ben der Nichtation des Cammergerichts jur Sprache: ob in brotefichtifchen geiftlichen Samen bie Sermbtbatteit bes Cammergerichts gegrundet fen? - IV. V. Somohl ber Religionsfriede als ber Beffe phalifche Kriebe bat die geiftliche Gerichtbatteit, wie fie bis babin mar, uber bie Protestanten aufgehoben, ohne eine nene Art ber geiftlichen Gerichtbarfeit an beren Stelle ju fegen. — VI. Der Beftphalifche Friede hat namentlich bie gange geiftliche Berichtbarteit mit allen ihren Gattungen über Die Proteganten aufgehoben. — VII. Damit fiel auch bet Anftand meg, ben man nach bem Religionefrieden noch mes gen ber protestantifchen Chefacen gemacht batte, - beren Annehmung bem Cammergerichte boch icon 1570. verboten warb. — VIII-X. Daben hat es nun ber Weftphalifche Fties be gelagen, — und mas von Chefachen gilt, gilt auch von anderen Gegenfianden ber geiftlichen Gerichtbarteit. - XL Heberhaupt erfordert auch hier die vollige Gleichheit beiber Religionstheile, bag gegen Evangelifche und Catholifche ber Reichsgerichten einerler Berhaltuiß fatt finde. — RIL Das evangelische Reichsflande in ihren geiftlichen Sachen teinen boberen Richter haben, macht nach der Tentiden Berfaffung teine fo große Anomalie. — XIII. Unfere Reide fanbe werben auch in anderen Fallen in ihren eignen Gu den oft von ihren eignen Gerichten gerichtet, \_\_\_ gumal mit geffatteter Beticbidung ber Acten. - XIV. Much von Appellationen find fie überhaupt baufig befrepet. -Richtigfeireflagen tonnen zwar in peinlichen Sachen flatt finden, wenn gleich nicht barin appellitt werben fann. -XVI-XVIII. Allein das fest doch vorans, daß ber Beflagte unter ben Reichsgerichten fiebe. — Go wenig aber bas ben catholischen Bischofen in ihren geiftlichen Sachen ber Fall ift, fo wenig auch bev proteftantifden Reichsftanben. -XIX-XXII. Ohne allen Grund wird dem entgegengesest, bag bie evangelischen Reichsftanbe ihre geiftliche Gerichtbar: teit vermöge ihrer Landeshoheit ausübten. - XXIII. Gelbft auf die Formlichfeit eigner Confiftorien tommt es nicht an, sondern auf die eigentliche Ratur und Beschaffenheit bet

# 5) K. Gerichtb. in evang geistl. Sach. 421

geistlichen Sache an sich. — XXIV. Bey Catholischen ist es noch übler, daß nicht einmal der Landesherr helsen kann, wenn seine-Unterthanen von geistlichen Gerichten bedrängt werden. — XXV. Wollten die Protestanten und nur in Nichtigkeitössellen den Weg an die Reichsgerichte gestatten, wurde doch selbst die Gränze zwischen Richtigkeit und anderen Beschwerden mit Sicherheit schwer zu bestimmen senn. — XXVI. Das evangelische Corpus hat deswegen mit Recht hierüber Schlüsse gesassel. — XXVII. Selbst der Reichshofe rath hat diese Gründe in vorigen Zeiten nicht verkannt. — XXVIII. Die Protestanten wurden allemal ungemein hierber verliehren; die Reichswohlfahrt wurde aber nicht dabep gewinnen.

en der Cammergerichtsvisitation kam noch kurz t. z. vor ihrem Beschlusse eine Sache vor, die zu Erörterungen Anlaß gab, worin seitdem mehr: malen beide Religionstheile ganz entgegengesetze Mennungen behauptet haben, und noch jeht nicht einverstanden sind.

Ein evangelischer Prediger zu Westar, Nas II. mens Hellmund, der wider die Vorschrift seiner Oberen Privatbetstunden gehalten hatte, und das von nicht abstehen wollte, war deswegen abgesett worden; hatte sich aber dawider mit einer Nichstigkeitsklage an das Cammergericht gewandt, das auch die Sache angenommen hatte. Hierüber verseinigten sich die evangelischen Visitatoren am 19. Dec. 1713. eines Schlusses, daß dem Cammer; gerichte in evangelischen geistlichen Sachen keine Gerichtbarkeit, auch nicht unter dem Vorwande begangener Nichtigkeiten, zu gestatten sen; womit sich hernach am 14. Febr. 1715. das gersammte Corpus der evangelischen Reichsstände eins verstanden erkläret hat.

Ueber

# 422 X, Carl der VI. 1711:1740.

- un. Ueber biesen Vorfall, bergleichen es seitbem an beiden Reichsgerichten mehrere gegeben hat, kam es zu breperlen Contestationen; erstlich über die Frage von der reichsgerichtlichen Gerichtbarkeit in evangelischen geistlichen Sachen überhaupt; her, nach insonderheit über die Frage, ob nicht wenigs stens in Nichtigkeitsklagen sie zu gestatten sen? und endlich, was ein nur vom evangelischen Religions; theile gesaßter Schluß in Unsehung der Reichsges richte für rechtliche Wirkung haben könne?
- Was den ersten Punct anderrifft, behauptete man evangelischer Seits, daß der Westphalische Friede eben sowohl, und noch vollständiger, als der Religionsfriede 1555., alle geistliche Gestichtbarkeit, wie sie dieher gewesen, über die evangelischen Reichsstände und ihre Unterthanen ausgehoben, aber keine andere an deren Stelle angeordnet habe; wie deswegen oben benm Religionsfrieden schon vorgekommen ist, daß hierin der evangelische Religionstheil völlig seiner natürlichen Frenheit überlaßen worden (i).
- V. Auch der Westphälische Friede hatte dem Cammergerichte seine neue Art von Gerichtbarkeit übertragen, wie doch hatte geschehen mußen, wenn es berechtiget senn sollte, eine ursprünglich nicht geshabte Gerichtbarkeit nun erst auszuüben. Man konnte also unwiderleglich behaupten: Sine Gesrichtbarkeit, die dem Cammergerichte weder ben seiner ersten Errichtung, noch seitdem von Kaiser und Reichswegen verliehen worden, kann es auch jest nicht ausüben. Das ist aber offenbar der Fall mit

<sup>(</sup>i) Oben Th. 1. S. 416:420.

# 5) R. Gerichtb. in evang. geistl. Sach. 423

mit der geistlichen Girichtbarkeit überhaupt sowohl in Ansehung der Evangelischen als Catholischen. Bon Seiten der letteren hat nach ihren hierarchisschen Grundschen einem weltlichen Gerichte, ohne selbst ein Sacrilegium zu begehen, keine geistliche Gerichtbarkeit zugestanden werden können (k), Ohne Einwilligung der Evangelischen konnte auch diesen keine neue reichsgerichtliche Gerichtbarkeit ausgedrungen werden. Sie hatten aber große Urssache, ihre Einwilligung nicht dazu zu geben, weiß sonst doch immer catholische Nichter in ihren geiste lichen Sachen geblieben senn würden, wovon das Gegentheil eine der hauptsächlichsten Verordnungen war, die sie im Religionssteieben und Westsphälischen Frieden bewirket hatten.

Unter biefen beiben Friedensschlussen war in VI. Anfehung beffen , was fie von Aufhebung ber geifts lichen Gerichtbarfeit verordneten, boch noch ein merklicher Unterschied. Im Religionsfrieden 1555. war diese Aufbebung namentlich nur auf "den Augeburgifchen Confession Religion, Glauben, Beftellung Der Ministerien, Rirchengebrauche, Ordnungen und Ceremonien" eingeschranft. anderen Sachen und Fallen follte Die geiftliche Ges richtbarfeit der Bifchofe oder anderer Pralaten fo, wie es an jedem Orte bergebracht fen, noch ferner ausgeübt werden (1). Bermoge Diefer Clausel wollten Die catholischen Bischofe Die Gerichtbarfeit in protestantischen Chefachen noch für fich behaup: ten, weil unter benen Gallen, worin Die geiftliche Gericht:

<sup>(</sup>k) Strube rechtl. Beb. Ih. 2. S. 32.

<sup>(1)</sup> Dben Th. 1. 6. 415.

# 424 X. Carl det VI. 1711-1740.

Gerichtbarkeit in Ansehung der Protestanten aufgehoben senn follte, Shesachen nicht mit bewannt waren. Wie aber die Protestanten darin, daß sie noch in irgend einer Sache der geistlichen Gerichts barkeit catholischer Bischofe unterworfen senn sollsten, unmöglich nachgeben konnten; so bewirkten sie endlich im Westphälischen Frieden die noch weit beskimmter und allgemeiner gefaste Stelle, daß alles Processanreche und die ganze geistliche Gerichts barkeit mit allen ihren Gartungen, ohne irz gend eine Art Sachen davon auszunehnen, über die evangelischen Stände aufgehoben senn sollte (m).

VII. . In der Zwischenzeit, ehe biefer Ausspruch bes Westphalischen Friedens erfolgte, und ba man boch wohl schon lange vorher feben konnte, daß die Bis Schofe mit ihrer Anmagung einer Gerichtbarfeit in protestantischen Thesachen nicht burchtommen wirden, mag man vielleicht am Cammergerichte auf die Gedanten gefommen fenn, ob nicht Diefe Sachen an bas Cammergericht gejogen werben Worerst ließ beswegen biefes bochste Konneen. ' Reichsgericht im Jahre 1568. Das als eine zweifel: bafte Rechtsfrage an Kaifer und Reith gelangen: Wer in Chefachen unmittelbarer Augeburgifden Confestioneverwandten competenter Richter fen? (n) Bie hernach die bald darauf erfolgte Bifftation 1670. dennoch mahrnahm, "daß Chefachen am "Cammergerichte wurflich angenommen wurden, "da doch in solchen Fallen des Cammergerichts Ju-..ri6:

(m) Dben G. 70.

<sup>(</sup>n) Dubium camerale 1568. Sarpprechts Staatsarchiv des Cammergerichts Th. 3. im Bow berichte f. 39. S. 27.

## 5) R. Gerichtly in evang. geifil. Sach. 423

"Inrisdiction nicht fundiret sen;" so gab sie demi
selben die ausdrückliche Weisung: "solche oder
"auch andere Sachen, so dahin nicht gehörig,
"nicht anzunehmen." (a) Darauf ward auch ins
Concept der Cammergerichtsordnung 1613. die
Stelle eingerückt: "Man will auch Cammerrichter
"und Bensißern hiermit besohlen haben, Chesachen
"oder auch andere, so an unser Cammergericht nicht
"gehörig, keinesweges anzunehmen." (p)

Hier sind zwar nur Ehesachen überhaupt be: vin. nannt, ohne besonders bemerklich zu machen, daß von Shesachen der Protestanten die Rede sen. Ale lein in catholischen Shesachen hatte das Cammers gericht es sich gewiß nicht einfallen laßen, einen Singriff in die geistliche Gerichtbarkeit zu wagen. Also war wohl nichts gewisser, als daß hier eigents lich die Absicht nur auf protestannische Shesachen gerichtet war; ungeachtet der Saß allerdings mis Necht ganz allgemein gesaßt werden konnte, daß überall Shesachen nicht an das Cammergericht ges hörten.

Mun ist diese Stelle seitdem weder im Weste ix. phalischen Frieden noch in irgend einem andern Reichsgesetze aufgehoben worden. Folglich hat sie noch jetzt unstreitig ihre völlige Rechtstraft. Daß aber von der gesetzgebenden Gewalt dem Cammers gerichte eingeschärft wurde, keine Shesachen (wes der

<sup>(</sup>o) Visitations: Memorial 1570. S. 7. im corp, iur. cam. (Frankf. 1724.) S. 303. 304.

<sup>(</sup>p) Concept ber C. G. D. Th. 2. Tit. 1. S. 3.

### 426 X. Cati der VI. 1711:1740.

der von protestantischen noch catholischen Parthepen) anzunehmen; davon war fein anderer Grund, als dieser, weil Ehesachen nach der Teutschen Versafzsung zur geistlichen Gerichtbarkeit gehoren, dem Cammergerichte aber gar keine geistliche Gerichtbarkeit zustehet.

- Db biefe geistliche Gerichtbarteit wenigstens in Chefachen ber Protestanten vermoge obiger Stelle Des Religionsfriedens noch von den Bischofen in Uniforuch genommen werden tonne, oder nicht? Das fonnte frenlich in den Rahren 1568. und 1570e noch als problematisch angesehen werden; die ges fengebende Gewalt tonnte alfo bas damals noch an feinen Ort geftellt fenn lagen. Gnug bem Cam: mergerichte konnte man es nicht zugestehen, weber in Chefachen noch fonft eine geiftliche Berichtbar: Teit fich ans eigner Gewalt anzumagen. Dun ift aber auch jenes, bag ben Bischofen feine Bericht barteit in protestautischen Chefachen gebubret, Durch ben Weftphalifchen Frieden entschieden; bem Cams mergerichte aber noch immer fein neuer Auftrag Alfo fann auch noch jest bas Cams gefcheben. mergericht biefe Art von Gerichtbarfeit nicht bebaupten, wie überhaupt feinem Gerichte gebührer, fich eine weitere Gerichtbarfeit anzumaßen, als die ihm gesehmäßig von der bochften Gewalt anvere trauet ift.
- xi. So wenig bemnach weber Chesachen catholis scher weltlicher Reichsstände, noch Appellationen von catholischen geistlichen Reichsständen in geistlischen Sachen an bas Cammergericht gehören; eben so wenig ift dieses hochste Reichsgeriche berechtiget,

Che:

### 5) K. Gerichtb. in evang. geiftl. Sach. 427

Chefachen protestantifcher Reichsstande ober Apwellationen in geistlichen Sachen von ihren Confiftorien ober anderen Berichten anzunehmen. Man murbe fonft felbft gegen ben großen Grundfaß bes Weftphalischen Friedens von ber volligen Bleichheit beiber Religionstheile anftogen. mas einem Recht ift, auch bem andern Recht fenn foll; fo fann bem Cammergerichte auch aus Diefem Grunde über evangelische Reichsftande feine Ges richtbarfeit jugestanden werden, Die es über catho: lifche nicht bat. Dag diefe an Bifchofen, Erzbis schofen und bem Pabfte noch andere geiftliche Riche ter über fich haben, gibt bem Cammergerichte fein Recht, an beren Stelle fich felbft eine Gerichtbarfeit über die Protestanten jugueignen. Bon jener Bewalt find die Protestanten befrepet; feine ande: te ift an deren Stelle uber fie verordnet worden. Dag von felbsten bier feine Wiederauftebung eines ebemaligen faiferlichen Rechts gedacht werben ton: 'ne, habe ich ichon oben bemerflich gemacht (q), ba theils überhaupt bergleichen Wiederauflebung ebemaliger Rechte von so vielen Jahrhunderten ber ohne neue reichsgrundgesehliche Berfugung nach unferer Verfaffung nicht jugegeben werben fann, theils ber gegenwartige Fall, ba von einer geiftlichen Gerichtbarfeit über andere Religionsver: wandten die Frage ift, damals auch nicht vorhans ben war.

Aber foll bann ein evangelischer Reichsstand xu, für seine Person in Chesachen ober anderen jur geistlichen Gerichtbarteit gehörigen Sachen gar feisnen Richter haben? Und soll benjenigen, über bie

### 428 X. Carl der VI: 1711:1740.

er selbst die geistliche Gerichtbarkeit ausübt, wenn sie sich beschwert halten, keine Zuslucht weiter zu einer höhern Instanz zu gute kommen? — Wird das nicht eine unerträgliche Anomalie, ein Uebelsstand und ein Widerspruch in der ganzen Teutschen Verfassung senn? — So scheinbar gefährlich das dem ersten Anblick nach aussieht, so wenig hat das alles im Grunde zu bedeuten.

Es geschieht in mehreren Sallen nicht felten, XIII. bag unsere Reichsstände in ihren eignen Sa chen, wenn fie ihrer Cammerguter und Regalien wegen mit ihren eignen Unterthanen in Rechteftreit gerathen, fich ben Ausspruchen ihrer eignen Berichte, die in folder Absicht ihrer fonft bem kan-Desherrn geleifteten Pflichten entlagen werben, une Eben so pflegen evangelische Reichs terwerfen. fande, wenn nicht etwa von beiben Theilen ein Compromit auf ein drittes Consistorium ober Mechtscollegium beliebet wird, sich ihren eignen Confiftorien in ihren perfonlichen geiftlichen Sachen au unterwerfen; woben besto weniger ju erinnern ift, ba ein jeder Theil am Ende: allenfalls um Bers febichung ber Acten an auswartige unparthepische Rechtsgelehrten, ober auch an eine theologische und juriftifche Kacultat zugleich bitten fann.

Riv. Daß aber von Aussprüchen evangekischer Reichsstände in geistlichen Sachen ihrer Unterthaten eine keine Appellation an die Reichsgerichte statt findet, ist ben weitem nicht der einzige Fall in seiner Art. Eben das ist der Fall mit allen reichsteständischen Erkenntnissen in peinlichen Sachen.

Und wie viele Reichsstände sind nicht auch in bloß bur:

# 5) K. Gericht. in evang. geistl. Sach. 429

Burgerlichen Sachen von aller Appellation an die Reichsgerichte befrenet? (r) Hat nun damit dene noch die disherige Reichsverfassung bestehen könsnen, so wird dieselbe auch darunter nicht leiden, wenn gleich von protestantischen Consistorien so werd nig als von bischbissichen oder anderen catholischen geistlichen Gerichten Appellationen an die Reichssigerichte zugelaßen worden.

Aber wie wenn nun vollends über Michtigkei:\*\*XV. ten Klage geführt wird? (wie eben in obiger Rechtssache der Fall war, daß der Pfarrer Hell: mund flagte, es sepen Nullitäten in seiner Sache' begangen worden.) Da scheint eine große Unalozigie aus anderen Reichsgesehen einzutreten. Wennt gleich in peinlichen Sachen keine Appellation an die Reichsgerichte zugelaßen wird; so ist doch diesen wicht verwehrt, auch in peinlichen Sachen, wenn sich jemand beschweret, daß null und nichtig mit ihm versahren sen, Nullitätsklagen anzunehmen (s). Also schen nicht unrecht zu senn; zumal da es im Gezgentheile hart zu senn scheint, irgend jemanden, der sich über ein null und nichtiges Versahren zu beschweren hat, ungehört und hülssos zu laßen.

Allein man muß wohl bemerten, daß unfere xvl. evangelische Reichsstände, sofern sie die geistliche Gerichtbarteit über ihre Unterthanen ausüben, vollestig in eben der Lage sind, wie catholische geistliche Reichs!

<sup>(</sup>r) Dben G. 222.

<sup>(</sup>s) Cammergerichtsordnung 1555. Th. 2. Tit. 28. S. 5., Concept der C. G. D. Th. 2. Tit. 31. 5. 14.

### 430 X. Carl der VI. 1711-1740.

Reichestande, fofern fie in ihren Divecesen ihre geift liche Gerichtbarfeit ausüben. Berade fo, wie ein Teutscher Bifchof zwenerlen Personen vorstellt, eine als Bischof und eine als Reichsfürst, und so, wie er nur in diefer lettern, nicht auch in jener erftern Eigenschaft ben bochften Reichsgerichten unterwors fen ift, fo verhalt fichs auch mit unferen evange: lifchen Reichsstanden. Den Reichsgerichten find Dieselben nicht weiter, als wie es auch ein jeder cas tholischer weltlicher Reichsstand ift, unterworfen. Bo Diefe Untermurfigfeit ben catholifchen geiftlis den Reichsständen aufbort; ba bort fie auch ben ben evangelischen Reichestanden auf; nehmlich in allen Kallen, wo diese in Ansehung ihrer Unterthanen die Rechte ausübt, die ein catholischer Teuts fcher Bischof in feiner Dioeces auszuuben bat.

XVII.

Kann nun von diesem auch feine Rullitatsflage ben Reichsgerichten angenommen werden; fo gilt eben, bas auch nicht ben jenen. Und awar warum nimmt man am Cammergerichte fleine Rlas ge an, wenn ein catholifcher Rirchen: oder Schule bedienter von feinen geiftlichen Oberen abgefest ift. und über Mullitaten flagt? - Gewiß bloß darum, weil ein geiftlicher Furft in Diefem Betrachte nicht unter ben Reichsgerichten ftebet. - Das ist aber eben auch der Kall ben evangelischen Rur: ften, wenn fie die geiftliche Berichtbarfeit in ihren Landen ausüben. Gefekt alfo auch, bag murflich einem untergeordneten Beiftlichen ober fonft einem Unterthanen in geistlichen Sachen mit nichtigem Berfahren unrecht geschabe; so gebet bas die Reichsgerichte in Unfebung ber Protestanten eben fo wenig an, als wenn bergleichen unter Catholis schen

## 5) R. Gerichth. in evang, geift. Sach. :438

fchen vorgeht, ober als wenn j. B. über ein Bets fahren im Schleswigischen, das gar nicht zum Reiche gehöret, Nichtigkeitsbeschmerden geführet werden.

Aber — fahrt man fort, — hier ist doch alle XVIII. mal ein Reichsstand, über den Beschwerde geführt wird, der als Reichsstand doch immer der kaisers lichen Gerichtbarkeit unterworfen ist. — Antwort: So ist auch ein Bischof von Bamberg, Würze burg u. s. w. ein Teutscher Reichsstand; und von seinen geistlichen Gerichten dürsen doch die Reichssgerichte keine Nullitätsklagen annehmen; so auch nicht von einem evangelischen Reichsstande, sofern er die geistliche Gerichtbarkeit ausübt.

Dagegen hat man nun endlich zwat noch bar, XIX. auf sich bezogen, daß ein jeder Reichsstand doch mit dem, was er von wegen seiner tandeshoheit ausübe, der kaiserlichen Gerichtbarkeit unterworsen sep, und daß evangelische Reichsstände ihre geists liche Gerichtbarkeit doch immer eigentlich vermöge ihrer tandeshoheit ausübten; wie wenigstens viele protestantische Schriftsteller behaupteten, auch mehrs malen von evangelischen Reichsständen selbst in ihren Urkunden und Gesehen oder Staatsschriften bes hauptet worden sen. Allein diese Behauptung ist, wo und von wem sie auch geschehen senn mag, im Grunde immer irrig (t).

tandeshoheit ift nach der Teutschen Reichsver: XX. fassung in gang Teutschland einerlen. Geistliche und weltliche Fürsten, catholische und evangelische Reichs

<sup>(</sup>t) Oben Th. 1. S. 418.

## 432 / X. Carl der VI. 1711-1740.

Reichsftande, große ober kleine, Churfürsten ober Grafen, haben alle einerlen tandeshoheit. In keinem Reichsgesetz ift einem evangelischen Reichssstande eine größere oder mehr umfassende Landesshoheit bengelegt worden, als wie sie ein jeder cascholischer weltlicher Reichsstand hat. Darunter ist aber sicher keine geistliche Gerichtbarkeit begriffen. Diese wird auch von den geistlichen catholischen Fürssten nicht vermöge ihrer Landeshoheit ausgeübt; und eben so wenig von evangelischen Reichsständen.

Was diese von dieser Art Rechte ausüben, das bat ein jeder Reichsftand mit guter Bewilligung feiner Uncerthauen und mit folden Bestimmungen, wie man es in jedem lande ober Gebiete ben Umftanden und der Berfaffung gemaß befunden, recht maffig ertangt und bergebracht. Damit bat frenlich ein evangelischer Reichsstand mehr Rechte erlanget, als die ein catholischer weltlicher Reichse ftand in Uebung bat; er fann auch folche Rechte als Sobeitsrechte anseben, fofern fie jest feinem Landfaffen und Unterthanen gestattet werden. fein er übt fie boch nicht vermöge feiner Landeshos beit aus, fondern vermoge quebrucklicher ober ftill: fcmeigender Mebereinfunft imit feinen Unterthas nen, ju beren Möglichkeit ber Refigionsfriede eben bamit ben Weg gebahnt bat, ba er ber geiftlichen Bemalt, wie fie vorber war, in Anfebung ber Protestanten ein Ende gemacht bat, ohne eine ans bere Bewalt an ihre Stelle ju fegen, fondern fo, bag ein jeder ebangelischer Weichestand mit feinen Unterthanen bierin nunmehr der naturlichen Frens beit überlagen marb.

## 5) R. Gerichtb. in evang. geistl. Sach. 433

Ein chnliches Benspiel kann nach unserer xxu. Reichsverfassung das Necht der Zölle abgeben. Eis nen Zoll kann kein Neichsstand vermöge seiner kans deshoheit anlegen, sondern es wird eine besondere kaiserliche Concession mit Einwilligung der Churssürsten dazu erfordert. Gleichwohl haben die meis sten Reichsstände Zölle. Und wer einen Zoll hat, sieht ihn als ein Hoheitsrecht an, das frenlich ors dentlicher Weise keinem kandsassen zugestanden wird. Darum kann man doch nicht sagen, das das Zollrecht den Reichsständen vermöge der kans deshoheit zusomme. Ungefähr eben so läßt sich davon die Unwendung in ihrer Art auf die geistsische Gerichtbarkeit der evangelischen Reichsstände machen.

In den meisten evangelischen Landern find zuexxiit. Musubung ber geiftlichen Gerichtbarfeit und andel rer geiftlichen Sebeiterechte eigne Confiftorien and geordnet, Die theils aus geiftlichen theils aus welte lichen Rathen zu bestehen pflegen: Alsbann fällt felbit außerlich der Unterschied eben fo in die Auf gen, wie in catholifchen geiftlichen landern bie Bicas riate von Regierungen und Staatsministerien unter fchieben, und nur lettere, nicht jone ben Reichsqui richten unterworfen find. Aber wo auch in ein ober anderem Lande, und infonderheit vorzüglich in manchen Reichsftabten, feine eigne Confiforier angeordnet find, fonbern die ordentliche Landes ober Gtabt: Dbrigteit Diefe Sachen mit verfieht? Da bleibt boch bie Matur ber Gachen immer ebeit Dieselbe. So wenig es aufhovet eine Lehnssache ju fenn, wenn gleich heutiges Tages an den meisten reichsftandischen Sofen die Regierungen Die .. D. Entw. d. Staatsverf. Th. IL. Œe : Lebnss

### 434 X. Carl der VI. 1711:1749.

tehnssachen mit zu beforgen haben; so wenig ift die Natur der geistlichen Gerichtbarkeit an der Art und Weise, wie sie nach eines jeden Landes Versfassung durch Consistorien oder sonst ausgente wird, gebunden, sondern die Art und Eigenschaft der Sache selbst muß es ausweisen, ob es nach der Teutschen Versassung ein Gegenstand der geistlichen oder weltlichen Gerichtbarkeit sen. In jenem Falle ist auch die ordentliche Obrigkeit einer evangelischen Neichsstadt, sofern sie geistliche Sachen verhandelt, so wenig als ein Bischof von Bamberg und Würzburg in eben dem Vetrachte den Reichsges sichten unterworfen.

Will man auch ben bem Gefichtspuncte fteben - bleiben, woraus die Sache von Seiten Raifers und Reichs betrachtet werden fann; fo ift in ber That ben diefer Ginrichtung ber evangelischen Rirchenverfaffung noch weniger, als bev der catholischen zu Wenn in einer geistlichen Gache, Die ecinnern. einen catholischen weltlichen Deichsstand ober beffen Unterthauen betrifft, Derfelbe vom Disecesangerichs te fic beschwert halt; fo tann meder ber Raifer, noch ber weltliche Reichsftand Rath fchaffen. Gelbft geiftliche Reicheftande mußen fich beruhigen, wenn von pabflichen Munciaturen ober ummittelbar von Rom aus Erfenntniffe erfolgen, die ihnen ober ibs ven Unterthanen beschwerlich vorsommen. evangelischer Reichsftand bat boch den Bortbeil, baß er über bie gesehmäßige Rechtsbillege in Con-Pforien, ober wo fanft Die geiftliche Berichtbarfeit nach ber Berfuffung eines jeben bandes ausgeübet wird, ein machfames Auge baben fann: Dat mun. wie billig, ein feber Reichestand bie Bermuehung it in the

## 5) R. Gerichtb. in evang. geistl. Sach. 433

für sich, daß ihm das Wohl feiner Unterthanen nicht gleichgultig sen, so wird er schon dafür sott gen, die Consistorien so zu beseigen und in solcher Ordnung zu halten, daß die Nechespslege auch in geistlichen Sachen ihren gehörigen Gang gehet, und daß allenfalls auch solchen Varthepen, die sich für beschwert halten, es nicht an Nechtsmitisch sehle, um noch mittelst anderweiter Verschickung der Acten oder auch unmittelbar benm Landesherrn und ben bessen Ministern Gehor zu sinden.

Ueberall ist also ben weitem kein solch Unheil xxv. zu besorgen, wie es dem ersten Unsehen nach scheint, wenn gleich keine Rullitätsklagen so wenig in evanz gelischen als catholischen geistlichen Sachen ben Reichsgerichten statt sinden. Auf der andern Setz te wirde hingegen kaum ein Ende abzusehen senn; wenn auch nur zwischen Appellationen und Tulkir zeren eine richtige Gränzlinie gezogen werden sollte: Uus verschiedenen Benspielen hat nun bischer schon die Ersahrung machen können, daß einem Abbor caten so schwer nicht fällt, einen Appellationelikest in eine Richtigkeitstlage zu verwandeln (u). Wiele andei

(U) So appellirte im Jahre 1747. ein evangelis scher Prediger, Doctor Gläsener, zu Hilbesheim; ben das dortige evangelische Sonsstorium in Eefolg eines pon der theologischen und jucifissen Faculatat zu Leipzig eingeholten Urtheils wegen Widers seischkeit gegen seine Oberen abgesetzt hatte, an den Reichshofrath, und im Jahre 1754 ein zu Hamburg abgesetzter Sonrector an das Cammerges richt. Beide Appellationen wurden aber bey den Reichsgerichten als Nullitätstlagen eingeführt. Wegen der erstern Sache erließ das evangelische Corpus am 4. Apr. 1750. ein besonderes Worstels

#### 438 X. Carl der VI. 1711, 1740.

folche Dinge mit einzugehen, die mit der wahren Reichsverfassung nicht bestehen tonnen. Selbst ein Reichshofrathsgutachten hat die Richtigkeit der Grundsähe, worauf es hier antommt, nicht verkennen konnen (v).

AXVIII. Die Sache ist aber besto erheblicher, ba bie Protestanten zu viel baben perliehren, wenn sie hierin nachgeben sollten. Und was würde bann boch auf der andern Seite der catholische Meligionst theil am Ende damit gewinnen, wenn die Neichst gerichte, die den unbestritten dahin gehörigen Rochtssachen nicht einmal gewachsen sind, nun doch noch aus allen protestantischen kändern und Reichsstädten bald mit Seschesstädten bald mit Seschesstädten der bald mit Spesachen, bald mit Rlagen suspew dieter oder abgesehter Pfarrer und Schulmeister u. s. w. belästiget werden sollten?

(v) Sammlung von Reichshofrathsgutachtm Ab. 3. (Frf. 1754. 8.) S. 206. n. f.

#### VI.

Weitere Folgen des Nordischen und Spanischen Successionskrieges. Errichtung der pragmatischen Sanction, und deren Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten.

I. II. Folgen des Nordischen Arieges. — hessliche Thronfolge in Schweden. — III. Bremen und Nerden könmnt au das Haus hannover, — Stettim an Preusen. — Schleswig behält der König in Dancmark. — IV. Jur völligen Beplegung der Spanischen Successionsfache wird einem Spanischen Prinzen die Anwartschaft auf Koscana, Parma und Viacenza ertheilt, — wezu das Tautsche Reich seiner weiblichen Nachsommen errichtet Carl der VI. seine pragmartische Sanction, — VI. und läst seines Bruders Josephs Edchter Werzicht leisten; — VII. bewirft auch die Saranztie derselben von Spanien, Großbritannien, Danemark und dem Teutschen Neiche; — VIII. geräth jedoch über die Polznische Königswahl in einen neuen Arieg mit Frankreich, — IX. die endlich in den mit dieser Arone geschlossenen Pralia minarien auch die Französsische Garantie theuer erkauft wird. — X. Auf eben den Fuß erfolgt auch ein förmlicher Friedensssichluß, — bessen Genehmigung zwar vom Neiche begehret, aber durch des Kaisers Tod unterbrochen wird. — XI. Die Ausbedung der Ryßwickischen Clausel war inzwischen schon berm Musange des Krieges auf dem Reichstage verabredet und beschlossen.

Abrend der Zeit, daß die bisher beschriebenen 1. Reichssachen und Streitigkeiten beider Restigionstheile unter der Regierung Kaiser Carls des VI. in Bewegung waren, hatten die großen Angelegenheiten sowohl des Nordischen Krieges, als der Spanischen Successionssache, woran so viele Europäische Mächte Theil nahmen, auch noch vers Ee 4

#### 438 X. Carl der VI. 1711:1740.

folche Dinge mit einzugehen, bie mit ber wahren Reichsverfassung nicht bestehen tonnen. Selbst ein Reichshofrathsgutachten hat die Richtigkeit der Grundsage, worauf es hier autommt, nicht verkennen tonnen (v).

AXVIII. Die Sache ift aber besto erheblicher, ba bie Protestanten zu viel daben verliehren, wenn sie hierin nachgeben sollten. Und was wurde dann doch auf der andern Seite der catholische Religiones theil am Ende damit gewinnen, wenn die Reichst gerichte, die den unbestritten dahin gehörigen Rochtss sachen nicht einmal gewachsen sind, nun doch noch aus allen protestantischen Landern und Reichsstädten bald mit Shefachen, bald mit Rlagen suspens dieter oder abgesester Pfarrer und Schulmeister u. s. w. belästiget werden sollten?

(v) Sammlung von Reichshofrathagutachtm Ab. 3. (Frf. 1754. 8.) S. 206. u. f.

#### VI.

Weitere Rolgen des Nordischen und Spanischen Successionstrieges. Errichtung der pragmatifchen Sanction, und deren Giufluß auf Die offentlichen Ungelegenheiten.

I. II. Folgen bes Norbischen Azieges. — Beffische Ehronfolge in Schweden. — III. Bremen und Berben tommt an bas Saus Sannover, - Stettin an Preuffen. - Schleswig behalt ber Konig in Danemart. - IV. Bur volle ligen Beplegung ber Spanifden Succeffionefache wird einem Spanischen Pringen bie Unwartichaft auf Lofcana, Parma und Biacenza ertheilt, — wozu bas Tantiche Reich feine erbetene Ginwilligung gibt. — V. Bum Bortheile feiner weiblichen Rachtommen errichtet Carl der VI. feine pragmes tifche Sanction, — VI. und last feines Brubers Josephs Edchter Bergicht leiften; — VII. bewirft auch die Garanstie berfelben von Spanien, Großbritannien, Danemark und bem Teutschen Reiche; — VIII. gerath jedoch über die Pols nifde Konigswahl in einen neuen Rrieg mit Frantreich, — IX. bis endlich in ben mit biefer Krone geschloffenen Pralis minarten auch die Frangofifde Garantie theuer erfauft mirb. -X. Auf eben ben fuß erfolgt auch ein formlicher Friedense folug, .- beffen Genehmigung gwar vom Reiche begehret, aber durch bes Raifers Tod unterbrochen wird. - XI. Die Aufhebung ber Rogwidischen Claufel war ingwischen fcon bemm Aufange bes Rrieges auf bem Reichstage verabrebet und befchloffen.

Mahrend der Zeit, daß die bisher beschriebenen 1. Reichssachen und Streitigfeiten beiber Res figionstheile unter ber Regierung Raifer Carls bes VI. in Bewegung maren, hatten bie großen Angelegenheiten sowohl bes Rordischen Krieges, als Der Spanischen Successionssache, woran so viele Europäische Machte Theil nahmen, auch noch ver: Ee 4

#### 440 X. Carl der VI. 1711:1740.

schiedene nicht bloß vorübergebende Einfluffe auf unfere Teutsche Reichsverfassung.

- Mit der großen Revolution, die sich im Mors dischen Kriege mit dem Todesfalle Carls des XII. ereignete, war vorerst unmittelbar die Folge vers bunden, daß die Zwenbrückische Linie, die mit Carl dem XII. ein Ende nahm, aufhörte in die Zahl der gefrönten Reichsstände zu gehören, da die Krone Schweden jest seiner Schwester und deren Gemahle dem damaligen Erbprinzen von Hessenaffel zu Theil wurde, der erst 1730. als Landsgraf zur Regierung sam, und nunmehr so lange er lebte, die Ehre eines gekrönten Reichsstandes dem Hause Hessen zubrachte (w).
- Unter ben Friedensschlüssen, welche die Krone Schweden hernach einzugehen gendthiget wurde, waren einige, die auf den Zustand von Teutschland einen bleibenden Einsluß hatten; als insonderheit daß Churbraunschweig die Serzogehümer Bresmen und Verden behielt, und die Stadt Sretzein mit dem ganzen Striche Landes zwischen der Oder und Peene, nebst den Städten Damm und Golnau, und den Inseln Wollin und Usedom, dem Könige in Preussen abgetreten wurde. Auch bedaug sich die Krone Danemark von der Krone Schweden aus, die Stadt Wismar nie wieder zu befestigen, und jene Krone im Besise des herzogslichen Antheils von Schleswig nicht zu beunruht gen,

## 6) Pragmatische Sanction. 441

gen, noch besfalls bem Saufe Solfteingottorp Subfe ju leiften.

Ben ben sonderbaren Wendungen, welche bie IV. Spanische Successionssache noch nach dem Bas bischen Frieden nahm, war das erfte, fo bas Teuts fche Reich mit in Bewegung fekte, Die von dems felben erforderte Genehmigung ber Quadruvelals liang vom 2. Mug. 1718., in fofern als darin eine Anwartschaft auf Toscana, Parma und Pias censa verabredet mar, um damit ben Unsprüchen abzuhelfen, welche die Koniginn Elifabeth von Spanien (gebohrne Prinzessinn von Darma vom Saufe Karnese) von neuem rege gemacht batte, um ihrem Sohne, dem Don Carlos, einen Sik in Italien zu verschaffen. Das Teutsche Reich bats te um fo weniger Urfache mit ber begehrten Gine willigung ju fothaner Anwartschaft Schwierigfeit ju machen, als eben bamit im Ungefichte von gang Europa von neuem anerfannt wurde, daß Diefe Italianische Staaten noch unter ber Bobeit bes Teutschen Reichs begriffen maren; wovon sonft wonige Rennzeichen mehr benzubringen gewesen fenn mochten.

Von allem, was sonst sowohl in die Spani: v. sche Successionssache als fast in alle übrige große Angelegenheiten selbiger Zeit mit verstochten ward, lag Carl dem VI. nichts mehr am Herzen, als die pragmarische Sancrion, die er am 19. Upr. 1713. wegen der fünstigen Erbsolgsordnung in seis nen kändern und Staaten gemacht hatte. Als der einzige vom Mannsstamm des ganzen Hauses Des

### 442 X. Carl der VI. 1711-1746.

ferreich fonnte er auf ben Rall, wenn er Rady tommenschaft binterließe, fich als ein neues Saupt Des ganzen Sauses ansehen. Damals waren auch noch feine Leibeserben von ihm vorhanden, etwa aus akeren Gefegen ober Bertommen bes Hauses schon ein gewiffes Recht in Ansehung ber Ordnung der Erbfolge ju ihrem Bortheile batten behaupten tonnen. Richts konnte ibn also bins bern, fo, wie es feine Abficht war, und in ges Dachter Sanction wurflich geschab, Die Berord: nung für feine Dachkommen ju machen, bag nicht nur unter feinem Mannskamme, fonbern auch im Rall berfelbe ermangein ober erlofchen murbe, auch unter feinen weiblichen Dachfommen bas Recht der Erftgebuhrt aufs vollfommenfte berbe achtet werben follte. Mur der einzige Umfand fchien noch einigem Zweifel unterworfen ju fenn, ob diefe feine pragmatische Sanction auch auf ben Rall, wenn er feine Gobne, fonbern nur Tochtet binterließe, feinen weiblichen Seitenverwandten, nehmlich feines Brubers Tochtern, und anderen weiblichen Rachtommen feiner Borfahren, eben for wohl als seinen eignen Rachkemmen in Unfehung ber funftigen Erbfolge Biel und Dag fegen fonnte ?

VI. Diese Angelegenheit wurde für den Kaiser mit jedem Jahre wichtiger, da seine Gemahlinn Elissabeth Christine (eine gebohrne Prinzessinn von Braunschweig: Blankenburg, mit der er seit dem Jahre 1708. vermählet war,) am 13. Apr. 1716. ihm zwar einen Sohn gebahr, der jedoch schon um 4. Nov. in eben dem Jahre wieder mit Tode abgieng,

abgieng, feitbem aber nur noch bren Tochter (1717. Maria Theresia, 1718. Maria Anna, und (x) 1725. Maria Amalia) erfolgten. Bon feinem altern Bruder, dem Raifer Joseph, maren aber auch zwen Tochter vorhanden, Maria Josepha, Die 1719. an ben damaligen Churpringen von Sachsen, nachberigen Konig August den III. von Polen, und Maria Amalia, die 1722. an den Damaligen Churpringen Carl Albrecht von Baiern, nachberigen Raifer Carl ben VII., vermablet mar. Da schien es schon eine bedenkliche Frage ju fenn, ob auf den Rall, wenn mit Carl dem VI. der Der fterreichische Mannsftamm ertofchen marbe, in ber Ordnung der Erbfolge nach dem Rechte der Erft: gebuhrt eine Tochter Carls des VI., als des lets ten Befigers, ober eine Tochter Josephs, als bes vorber verftorbenen erftgebohrnen Bruders, ben Borgug behaupten konne. Carl ber VI. unterließ beswegen nicht ben den Bermablungen Diefer Jos sephischen Prinzessinnen ihre Verzichte nach feinem Entwurfe einrichten ju laffen. Er tonnte jedoch weder baben vollig gesichert fenn, noch fut andere Anspruche, Die noch von anderen weiblichen Rachfommen ber vorigen herren bes Saufes qes macht werben fonnten.

Allen

<sup>(</sup>x) Als Carl ber VI. im Sept. 1723. nebft feis ner Gemahlinn zu Prag die Bohmische Krone emspsieng, ward eine Munze geschlagen mit der Umschrift: "Gott begleite die Bohmische Krone mit einem erzherzoglichen Sohne." Der Wunsch gieng aber nicht in seine Erfallung.

### 444 X. Carl der VI. 1711:1740.

Allen Beforgniffen glaubte ber Kaifer nicht bef fer vorbeugen ju tonnen, als wenn er feine prage matische Sanction vorerst von einer jeden Lands Schaft feiner verschiedenen Erbstaaten verbindlich anerfennen ließ, und dann fowohl vom gefamme ten Teutschen Reiche als ben wichtiaften Europais ichen Machten eine formliche Garantie berfelben bewirfte. Da ihm für Diese seine Bergensangeles genheit bennabe fein Opfer ju groß schien; fo bes wirfte er die Garantie von der Krone Spanien, für beren rechtmäßigen Besiker er nunmehr Philipp ben V. in einem unmittelbar mit bemfelben geschlofe fenen Friedens : und Freundschafts : Tractate an: erkannte (1725. Upr. 30.); ferner vom Ronige Beorg bem II. von Großbritannien gegen nachges gebene Aufbebung ber Oftendischen Compagnie, wovon fonft Carl Der VI. auch ichon große Aus: fichten jur Aufnahme ber Sandlung in den Defters reichischen Miederlanden gehabt batte (1731. Dars 16.); und vom gesammten Teutschen Reiche burch ein Reichsgutachten vom 11. Jan. 1732.; auch in eben diesem Jahre noch vom Konige Chris stian bem VI. von Danemart in einem Defenfing bunde, den berfelbe mit dem faiferlichen und Ruffischen Sofe schloß.

vm. Der größte Anstand schien noch übrig zu senn, ba die beiden Hose zu München und Dresden ger gen das Reichsgutachten Widerspruch erhoben, und zu besorgen war, daß der Französische Hos sie unterstüßen möchte. Doch der Tod des Königs Augusts des II. von Polen († 1733. Febr. 1.) gab vorerst Anlaß, daß sein Sohn und Nachfolger in ber

der Chur, als Gemahl der Altern Josephischen Prinzessinn, von seinem Widerspruche abstehen mußte, um den Benstand der Hose zu Wien und Petersburg ben der neuen Polnischen Rönigsswahl nicht zu verliehren. In dieser Wahl geswann nun auch August der III. über Stanislaustescinste, den Carl der XII. schon August dem H. entgegengesest hatte, die Oberhand. Allein eben das mußte Ludemig dem XV., der inzwischen Stanislaus Tochtermann geworden war, zum Borwande dienen, mit Carl dem VI. zu brechen; woraus sogar ein neuer Neichstrieg mit Frankreich erwuchs, die durch eine besondere Art geheimer Unterhandlungen am 3. Oct. 1735. ganz unerwarztete Praliminarien zu Stande kamen.

Bernidge biefer Draliminarien blieb gwat ix. August ber III. Konig in Polen, aber Stanislaus bebielt ebenfalls ben toniglichen Litel von Polen auf feine Lebenszeit; und jur Entschabigung fur feine Person sollte er bas Bergogthum tothringen baben, das jedoch nach feinem Tode ber Krons Franfreich einverleibt werben follte: Der Bergog Frang Stephan von Lothringen, ber icon bamals jum Gemable ber Erzberzoginn Maria Therefia beftimmt mar, follte für fein Bergogthum das Grofa bergogthum Tofcana von Don Carlos, und biefer bafur Meapel und Sicilien vom Raifer Carl bem VI. befommen. Der Raifer erhielt hingegen nur Davina und Piacenza, und, woran ihm um meis fen gelegen war, nunmehr auch die Frangbfische Garantie der pragmatischen Sanction.

### 446 X. Carl der VI. 1711:1740.

Meichsgutachten vom 18. May 1736. nicht allein Meichsgutachten vom 18. May 1736. nicht allein die Genehmigung derfelben, sondern auch eine Vollamacht des Neichs an den Kaiser, auf eben die Bedingungen den völligen Frieden zu schließen. So wurden am 18. Nov. 1738. die Pratiminaruten zu Wien in einen sormlichen Friedenstras erat verwandelt. Dessen Genehmigung wurde zwar ebenfalls durch ein kaisersiches Commissionss derret vom 6. Marz 1740. vom Neiche begehres (y). Solche ist aber nicht erfolger, weil der Kaiser inzwischen mit Tode abgieng, und darz über die ganze kage der Sache eine andere Wendung nahm, oder doch zu nehmen schien.

In fo weit war also dieser Friede selbst gewiß fer maßett eimid in feiner Att. . Benigftens Connte er in Ansehung ber Art und Weise, wie nuch eit nem Kniege, woran bas Reich Theil genommen batte , beffen Ginwilligung ju ben Friedenshands imngen nach Borichrift bes Weftphatifchen Fries bens junejogen werben follte, wiederum nicht jum Benfpiele Blenen. Huch war bei folden Umftanben mobl zu erwarten, bag im biefer Art Fries benehandfungen, die bloß zwischen dem faisertis den Sofe und ber Krone Franfreich vorgegangen weren, die Ubschaffung der Ryfimicklichen Claus fel nicht zur Sprache gefommen war. Jedoch in Unfehring ber beiben Religionstheile unter eine ander war es grug, daß das Reichsgutachten YEAR

XI.

<sup>(</sup>y) Pachner von Eggenstorf Reichsschluffe Th. 4. S. 610.

### 6) Pragmatische Sanction. 447.

vom 26. Febr. 1734, worin der Krieg gegen die Krone Frankreich beschlossen ward, zugleich eis ne solche Abrede enthielt, welche für eine verstragsmäßige gegenseitige Abstellung gedachter Clausel gelten konnte, damit sie wenigstens in Unssehung der Reichsstände unter sich, ohne Rückssicht auf die Krone Frankreich, nicht mehr als eine verbindliche Richtschnur angesehen werden durfte (z).

(2) Dben 6. 383.

#### 448. X. Carl der VI. 1711:1740.

#### VII. .

Einige Reichsgesehgebungen über Handwerks. mißbrauche und das Munzwesen. Beschluß dieser kaiferlichen Regierung.

I. Seit dem Weftphalischen Frieden waren Reichsgesetzgedungen immer seltener geworden. — II. Jest kam es doch noch zu einem Reichsschluß zu Abstellung der Hand-werksmisbräuche. — III. Ueder das Runzwesen hatte man zu spat angefangen zwecknößige Einrichtungen zu tressen. — V. Denn erst 1559. hatte man eine Reichsmunzordnung errichtet, — V. da schon so vielerles Runzssorten im Ganz ge waren, — VI. das nebst Gulben und Kreuzern doch noch Thaler und Groschen gestattet werden mußten. — VII. Die Vorschriften der Reichsgeses vom innern Gehalte der Runzen wurden auch nicht besolget. — VIII. Einige Reichsstade errichteten deswegen vertragsmäßig erst den Zinnischen, hernach den Leipziger Tuß, — IX. mit besonz berer Bestimmung einiger Goldmunzen. — X. Im Reiche kam aber der 24. Guldensuß auf. — XI. Jest machte ein Reichsgutachten den Leipziger kuß zum Reichsminzsuse. — Allein der Tod des Kaisers unterdrach auch dieses Sesschäfft. — XII. Beschuß dieser kaiserlichen Regierung mit einem Commissionsbeerete wegen eines Preussischen Einbruchs ins Lüttichische.

Dum Beschlusse ber Regierung des Kaiser Carls des VI. verdient noch bemerklich gemacht zu werden, wie von Reichsgesetzgebungen, die sonst in Gegenständen, welche in die Regierung der besonderen Teutschen Staaten einschlagen, seit dem Westphälischen Frieden immer seltener wurzden, um diese Zeit doch noch ein Paar erhebliche Benspiele vorkamen.

### 7) Handwerksmißbr. il. Münzw. 449

Eine solche Gesetzebung wurde durch einen il. zu Augsburg im Jahre 1721. vorgefallenen Auftstand der Schuhknechte veranlaßt. Weil unter den Sandwetksgesellen noch viele Mißbrausche wahrzunehmen waren, die durch landesherer liche Verordnungen einzelner Reichstände sich nicht heben ließen; so kam es hierüber im Jahre 1731. zu einer weitläuftigen Reichstagsberathsschlagung und einem förmlichen Reichstagsberathsschlagung und einem förmlichen Reichstagsberathsschlagung und einem förmlichen Reichsschlusse, det durch ein kakseiches Edict ins Reich bekannt ger macht wurde. Dadurch ward vielen bisherigen Wißbrauchen mit gutem Nugen abgeholsen; wies wohl dennoch die Vollziehung des Reichsschlusses nicht überall gleich gut von statten gieng (a), auch sonst noch verschiedenes übrig blieb, das noch immer eine Abstellung bedurst hätte.

Ein anderer Gegenstand von dieser Art beim. traf das Münzwesen. Da konnte man zwar nach richtigen Grundsaßen unsers Staatsrechts behaupten, daß das Recht zu münzen eigentlich nicht von selbsten in der Landeshoheit begriffen sen, sondern nur solchen Reichsständen zustehe, die es vermöge besonderer kaiferlicher gesehmäßis ger Verleihung oder sonst rechtmäßig hergebracht haben (b). Auch war in Reichsgesehen schon die sehr zwecknäßige Verfügung enthalten, daß in einem jeden Kreise drey oder vier Münzstädte bestimmt

<sup>(</sup>a) Jac. Gottl. Sieber von ben Schwierigkeiten in ben Reichsstädten bes Reichsgesetz vom 16. Aug. 1731, wegen ber Mighranche ben ben Zunfsten zu vollziehen, Gobl. u. Lyz. 1771. 8.

#### 450 X. Esti der VI. 1711-1740.

bestimmt fenn follten, wo ein jeder Reichsstand durch Munabediente unter Aufficht Des Rreifes feine Dungen pragen lagen follte (c); nur mit Ausnahme folder Reichsftande, die in ihren kam den eigne Bergwerte baben, denen vorbehalten blieb. soviel Gold oder Gilber, als daselbst ger wonnen wurde, auf ihren besonderen Mungwerte ftabten, ausmungen zu lagen (d). Ueber alles bas follten aber jede benachbante Ereife fleißige nochbarliche Cortespondenz unterhalten, und mer nigstens jahrlich einmal eigne Mungprobationstaae anftellen, um darüber ju wachen, daß feine Bligbrauche im Dungwesen vorgiengen, auf bie man schon lange den Verluft bes Mungregals, and noch in der Wahleapitulation Carls des VI. die Suspension von Sie und Stimme auf dem Reichstage jur Strafe gefest batte.

Allein der erfte Grundfehler war, daß die Kaifer in alteren Zeiten mit Mungprivilegien zu frengebig gewesen waren; so daß wenige Reicher :

(e) Golche Minzstädte sollten seyn: in Fram
ten Würzburg, Schwabach, Nürnberg, Werts
beim; in Baiern München, Salzburg, Regends
burg; in Schwaben Stutgard, Baden, Nugs
burg, Leitpagg; im Oberrheinischen Kreise Fub
da, Darmstadt, Hanau, Frankfurt; in Westphalen Münster, Cleve, Düsselborf, Paderborn, Littich, Donabruck, Minden, Edlin, Nachen, Oorts
mund; in Obersachsen Leipzig, Bestin, Stettin,
Saalfeld; in Niedersachsen Machbeurg, Bres
men, Braunschweig, Lübeck, Moster von Reichst
tagsgeschäften S. 1425., bon der Kreisverfassung
S. 740.

(d) R. A. 1570. S. 133., R. A. 1571. S. 27., Bahkapi (1690.) Skip. S. S.

## 7) Haudwerfemisbr. u. Münzw. 451

sticht find, die nicht das Recht der Münze wurk lich hatten. Dann aber ist nicht nur auf vorber schriebene heilsame Verfügungen nie mit der gehör eigen Strenge gehalten worden; sondern noch ein winderer Grundsehler lag darin, daß nicht eher, als im Jahre 1579, eine allgemeine Beichsmunze verdnung zu Stande gebracht werden konnte.

Bis dahin mangeite es also ganz au einer ger V. sehmäßigen Bestimmung eines gewissen Minger Heimsstand in soliches. Falglich tieß sin jeder Reichsstand in solichem Verhälmisse zwischen Give und Gewicht, wie es ihm gut dieste, münzen; so daß vielleicht im übrigen ganzen Suropa nicht so vielerlen Gatz tungen von Münze wären, als in Teutschland ab seine. Noch jest sind nach den versichiedenen Gezgenden von Teutschland gänge und gäbe Namen von Silbermünzen Thaler, Gulden, Mart, Kopfssiche, Sieben und zwanziger, Giebenzehmer, gute Groschen, Mariengroschen, Baken, Dopspeldaßen, Kreuzer, Sechser, Drener; Martier, Petermännchen, Fettmännchen, Echillinge, Grosse, Blassere; Blamüser, Weispsennige, Albus, Stüber, u. s. w.

Die Reichsmungerdnung 1559, wollte zwar vi. alles nach Gulden und Kreuzer, deren 60. eis nen Gulden ansmachen, berechnet wissen. Als dein gegen diesen durch Mehrheit der Stimmen bewirften Reichsschluß widersprachen gleich das mals die Sächsischen Stände, welchen auf dem Reichstage 1566. soviel nachgegeben ward, daß zs sinem jeden Reichsstande fren stehen sollte, auf den Fuß von Gulden und Kreuzern oder von If 2

### 1452 X. Cârl der VI. 1711-1740.

Thalern und Grofchen, deren 24. auf einen That fer gehen, das Silbergeld ausmangen ju lagen.

Was aber ferner hauptfächlich ben innern Ge halt ber Silbermungen auberrifft, fo follte nach der Munjordnung 1559. die Mark Gilbers in aroben Gorten gu 10. Gulben 134 Kreuzer and gemungt werben, ober, wie es nach und nach 'echohet wurde; '1596. auf: 12.: Fl. 36. Kr., 1623. auf 13. Fl: 30. Rt., 1665. auf 14. Fl: 24. Rr. Allein, wenn Reicheftande, Die eigne Bergwerte hatten , nach biefen Boridriften mungten , fo liegen andere biefe Minge einwechseln und in viel geringhaltigere. Scheibemunge umpras gen; waren aber immer auf bem Reichstage mit ber Mehrheit ber Stimmen bagegen, bag nicht gestattet werden follte, als einer Mart Gilber mehrere Gulden auszumungen, und also auch in ben groben Sorten soviel Zufaß mehr anzubringen,

VIII. Das bewog endlich die Häuser Sachsen, Brandenburg und Braunschweig, die vorzüglich eigne Bergwerke hatten, unter sich vertragsweise sich eines gewissen Münzsußes zu vereinbaren, welches 1667. im Kloster Jinna ben Magdeburg, und wiederum 1690. zu keipzig geschah. Nach jenem Iinnischen Fuße sollte die Mark Silbers zu 15. Fl. 45. Kr., nach dem Leipziger Juße endlich zu 18. Fl. oder 12. Thaler ausgemünzt werden, so daß die Güte des Silbers zu keipzig zu 14. loch 4. Grane bestimmt ward, d. i. daß in Silbermünzen, die zusammen 16. Loch an Gewicht haben, 1474 koth sein Silber und 174 koth Kupser oder anderer Zusaß senn sollten.

An

## 7) Handwerksmißbr. u. Mingw. 453

In Golde sollten nach dem keitziger Fuße nur ik zweierlen Sorten ausgemunt werden, Ducaton zu 4. Gulden und Goldgulden zu 3. Gulden. Von Ducaten sollten 67. Stück auf die Mark gehen, und 23. Carat: 8. Grane fein halten; von Golds gulden 72. Stück auf die Mark, 18: Carat 10. Grane fein Gold, 3. Carat 8. Gran sein Silber und 1. Carat 6. Grane Kupfer. (Diese lektere Art Goldmunze in einfachen, doppelten und viers fachen Goldgulden hat nur Georg der II. in seinem Keutschen Landen prägen laßen.)

Dem Leipziger Fuße blieben obgedachte Hau; x. fer und einige andere Stande, die in beiden Sach; sichen Kreisen demselben bentraten, getreu; wors nach sich insonderheit auch der Handel auf den Messen zu Leipzig, Naumburg, Frankfurt an der Oder und Braunschweig richtete. In den übrisgen Gegenden des Reichs ward aber soviel schlechster gemunzt, daß die Mark Silber zu 24. Gulsden ausgebracht wurde, und ein Ducate 5. Fl. galt; und darnach richtete sich hauptsächlich der Handel auf der Messe zu Frankfurt am Main.

Um diese Ungleichheit im Teutschen Munzwe: XI. sen zu heben, ward endlich durch ein Reichsguts achten vom 10. Sept. 1738. der Leipziger Munzssuß in Ansehung der Goldmunze und groben Silsbersorten zum Neichsmunzsuß angenommen. Wesgen geringerer Silbersorten sollte noch ein besons derer Reichsschluß gefasset werden. Darüber gieng aber Carl der VI. mit Tode ab. Und die ganze Sache konnte in der würklichen Praxi doch nicht zur Vollziehung gelangen.

## 454 X. Carl der VI. 1711=1740.

Das lette Commissionsbettet, so unter dies fer kaiferlichen Registung am 11. Oct. 1740. an Das Retch erlagen wurde, betraf eine Streitias feit bes Berliner Sofes mit bem Bischofe von tutich wegen ber Sobeit über bie im tuttichischen gelegene Bettschaft Berftall, welche bem Saufe Brandenburg aus der Oranischen Berlagenschaft jugefallen wor. Der Konig Friedrich der II., der am 21. Man 1740. jur Regierung gefommen war, batte im Bept. 1740. 1200. Grenadiere und 200. Dragoner ins thetichifche einrucken Tagen. Der Bifchof flagte beshalb über Land; friedensbruch, und erhielt ein faiferliches Abmah: nungsschreiben. "Weil aber biefe Begebenheit von einer Matur fen, baß fie aus mehreren Betrachtungen bas gange Reich mit anzutreffen geachtet merden muße," fo, hieß 'es in obigem Commissionsbecrete, "habe ber Raifer nach bem Benfpiele feiner Borfahren und ohne Abbruch feines oberftrichtetlichen Amtes nicht anfteben wol-Ten, fich jugleich ben ben Stanben bes Reichs, ber Sache ungemeiner Wichtigkeit nach, Raths ju erholen, und ein nach des Vaterlandes Wohlfabrt und beffen Grundgefegen ausgemeffenes ftandhaftes Gutachten von ihnen abzufordern" (e). Die Sache felbst ward bernach (1741.) verglis chen, und bie Berrichaft bem Sochftifte Luttich fauflich überlagen (f).

<sup>(</sup>e) Pachner von Eggenstorf Reichsschluffe Ih. 4. S. 689.

<sup>(</sup>f) Buschings Erdbeschreibung Th. 3. (Aufl. 6.) S. 841.

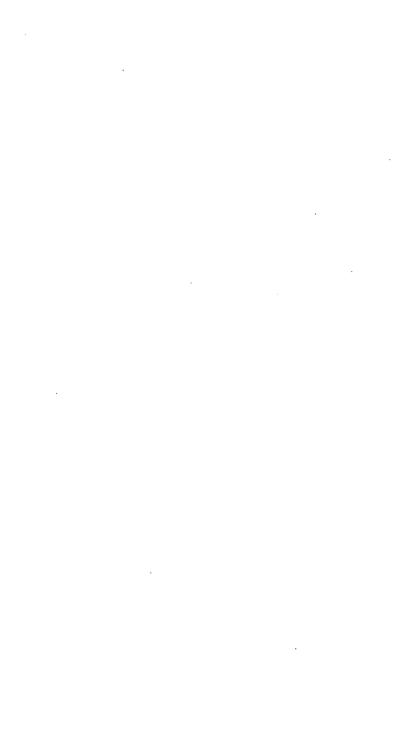

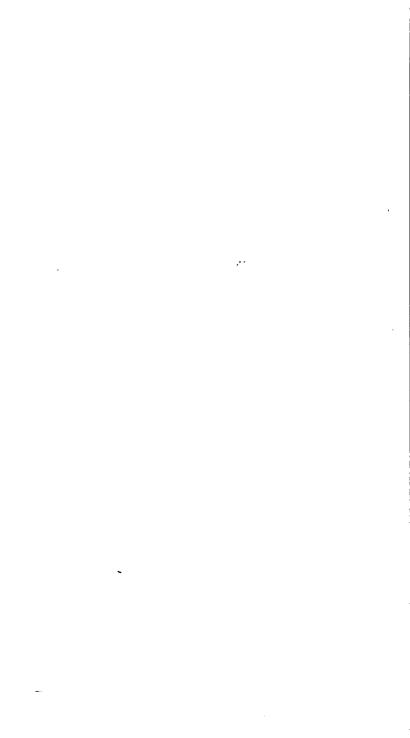

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



AUG 14:61 H

